

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

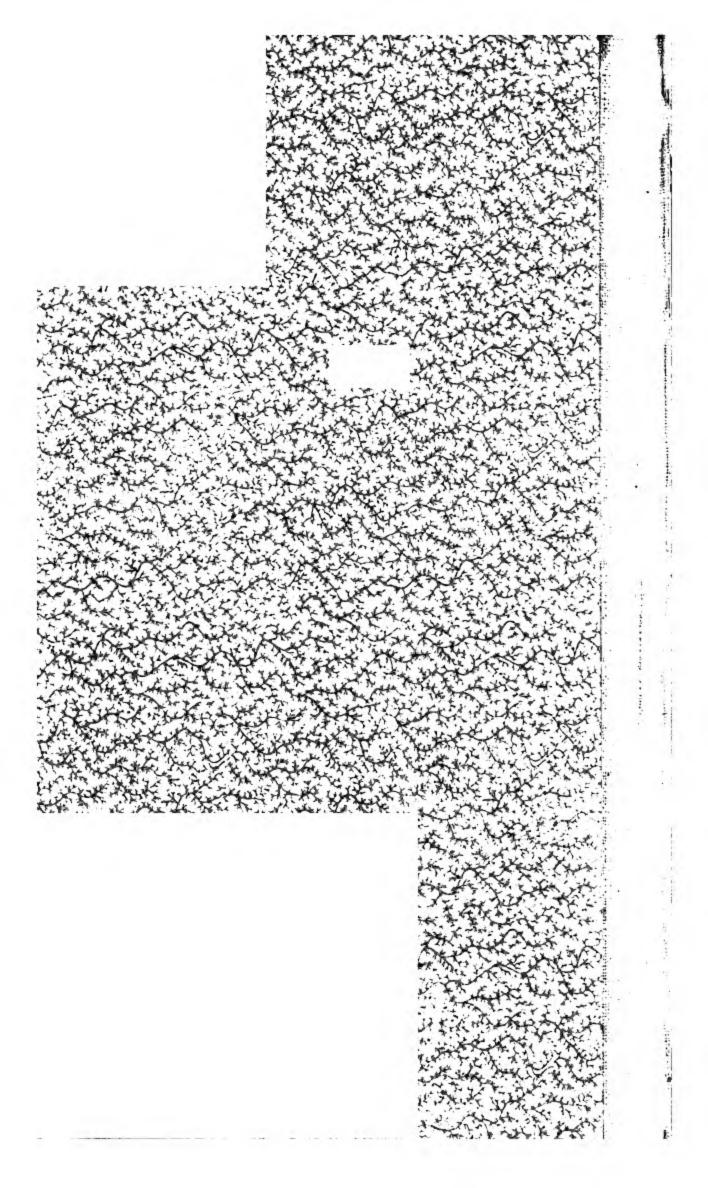

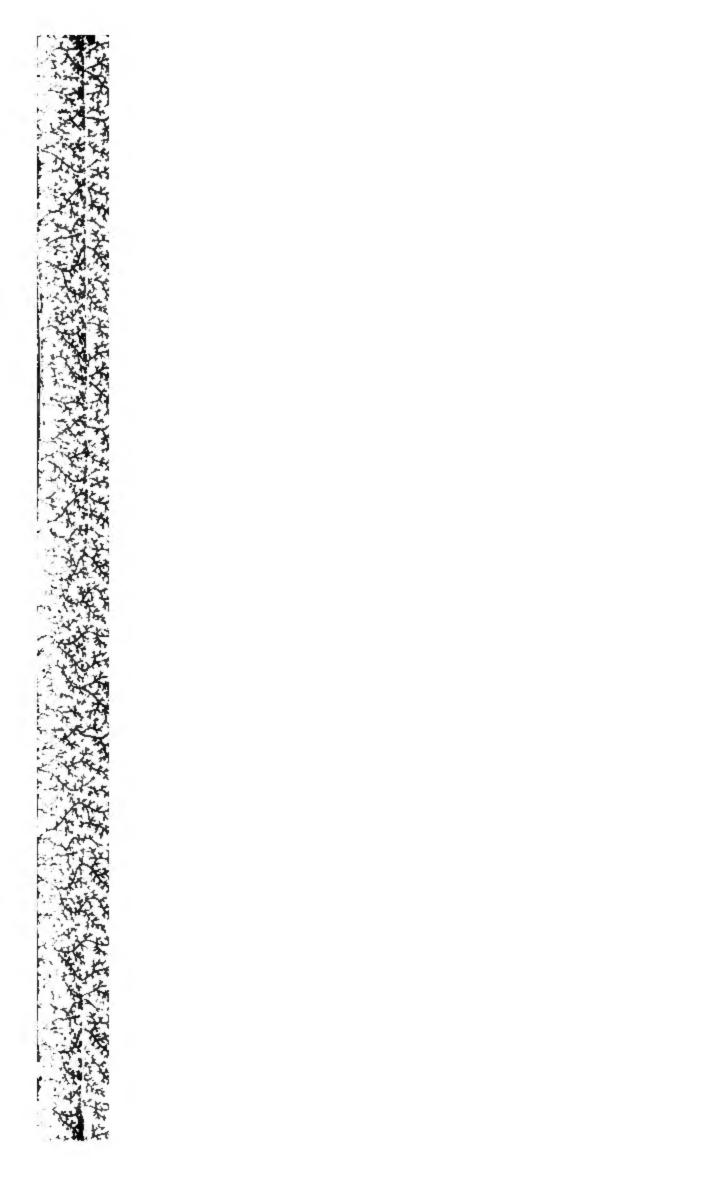

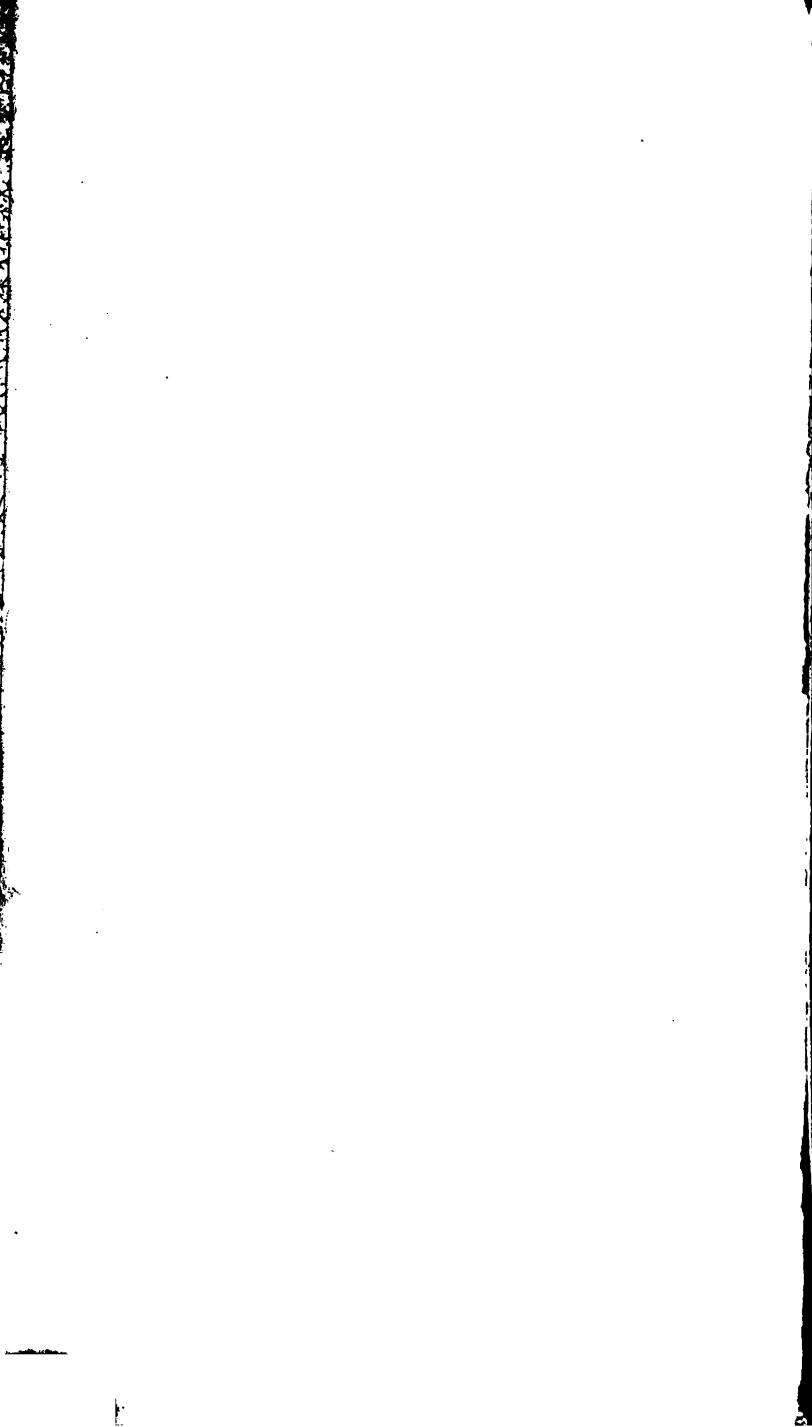

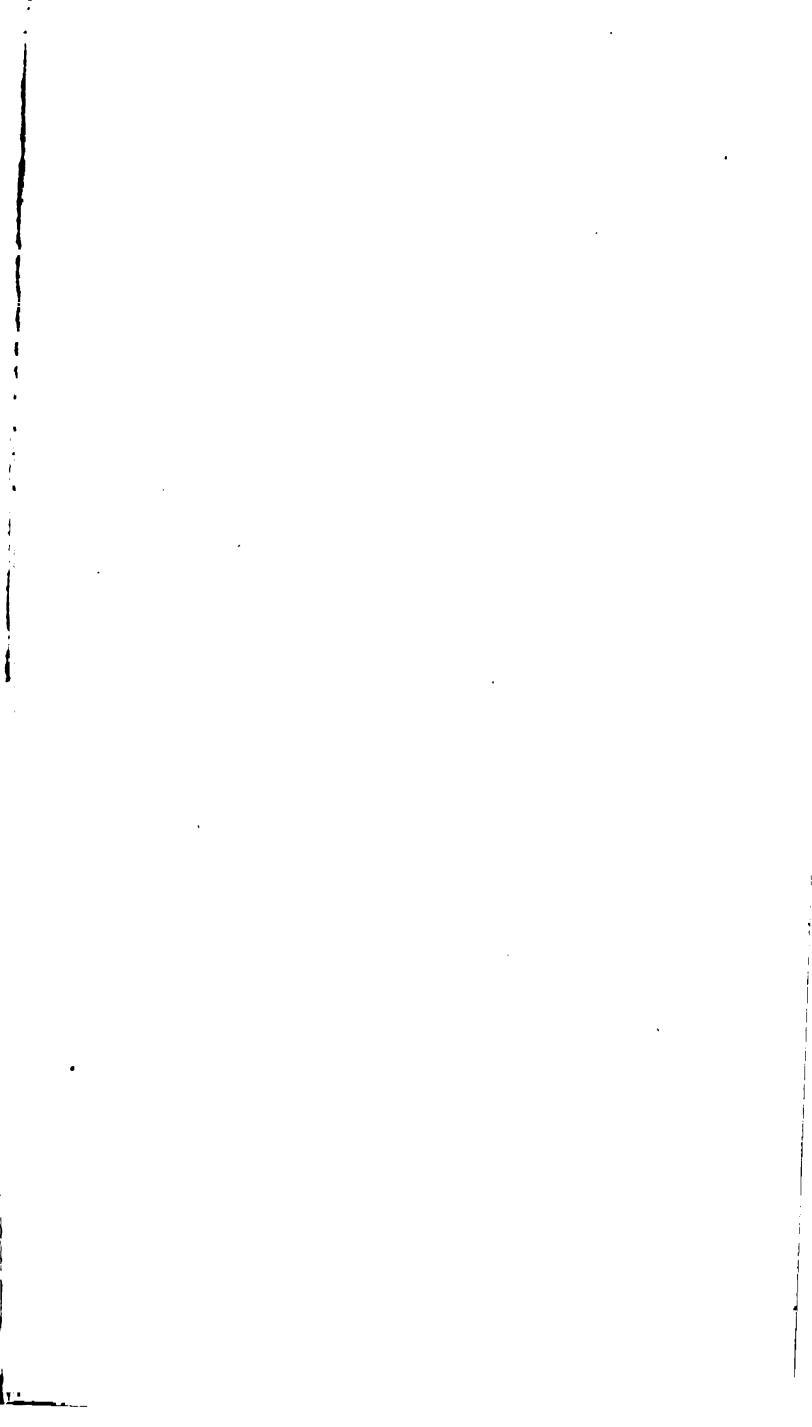

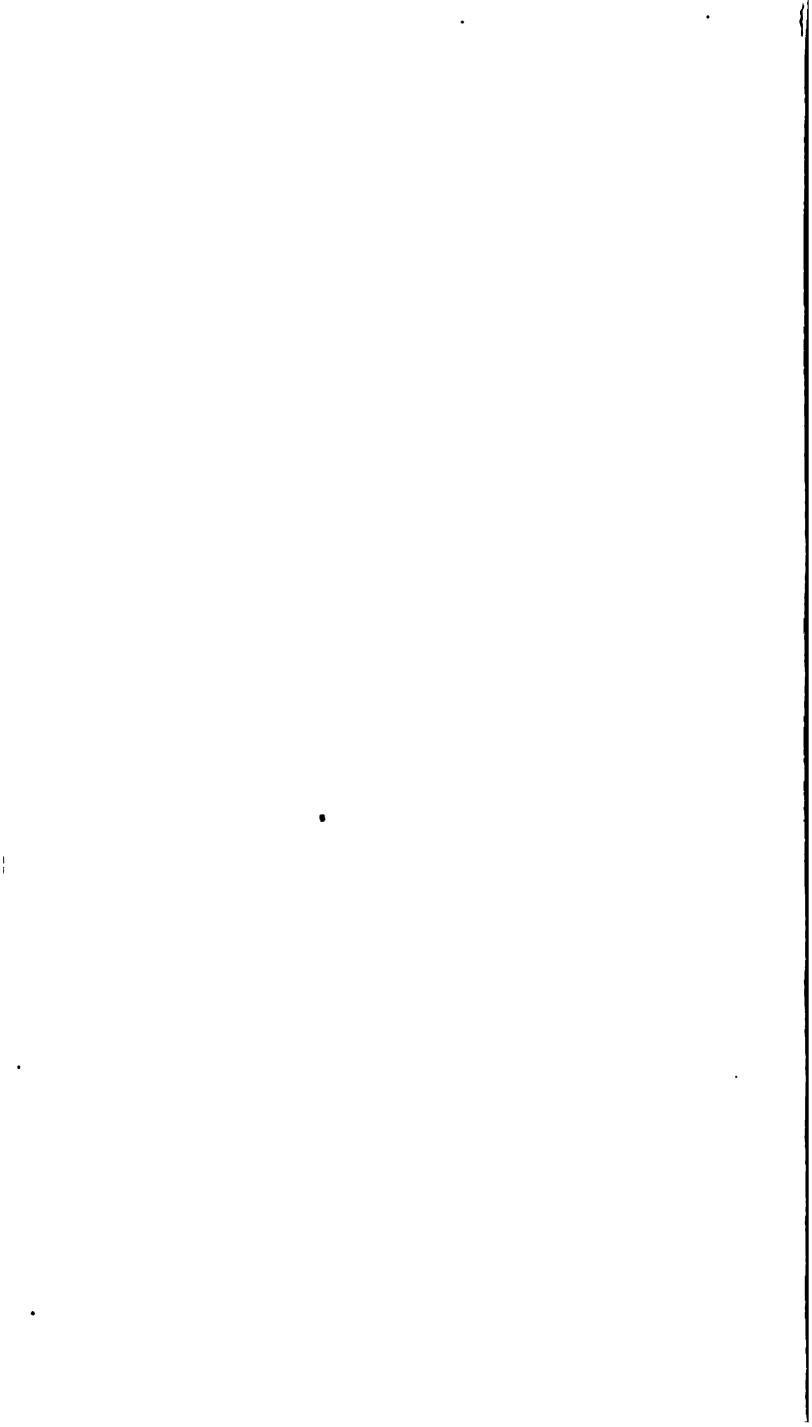

# Goethe's

Wertte.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Sieben und zwanzigfter Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Burdes schügenden Privilegien.

"Stuttgart und Tüblingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung,

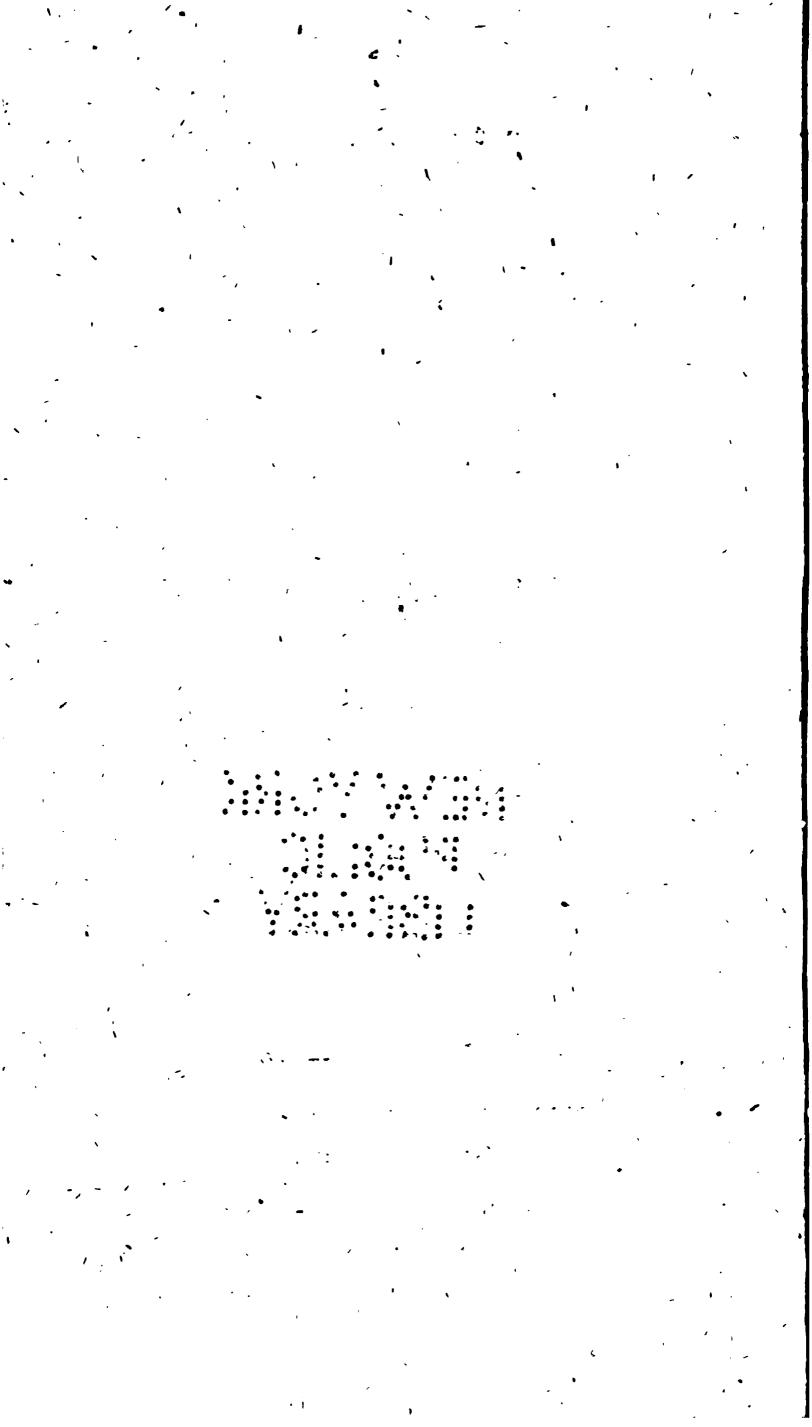

# Italianische Reise.

T.

Goethe's Werke, XXVII. Bos

! ١ Carlsbad bis auf den Brenner.

. . . . , 1

## Den 3 September 1786.

Früh dren Uhr stahl ich mich aus Carlsbab, weil man mich sonst nicht fortgelassen hatte. Die Gesell= schaft die den acht und zwanzigsten August, meinen Geburtstag, auf eine sehr freundliche Weise fenern mochte, erwarb sich wohl dadurch ein Recht mich fest zu halten; allein hier war nicht långer zu saumen. warf mich, ganz allein, nur einen Mantelsack und Dachsranzen aufpackend, in eine Postchaise und gelangte halb acht Uhr nach Zwota an einem schönen stillen Nebel= morgen. Die obern Wolken streifig und wollig, untern schwer. Mir schienen bas gute Anzeichen. hoffte nach einem so schlimmen Sommer einen guten herbst zu genießen. Um zwolf in Eger, bei heißem Sonnenschein; und nun erinnerte ich mich, daß dieser Ort dieselbe Polhohe habe wie meine Vaterstadt, und ich freute mich, wieder einmal bei klarem Himmel unter dem funfzigsten Grade zu Mittag zu effen.

In Bayern stößt einem sogleich das Stift Waldsassen entgegen — köstliche Besitzthümer der geistlichen Herren, die früher als andere Menschen klug waren. Es liegt in einer Teller= um nicht zu sagen Resseltiese, in einem schönen Wiesengrunde, rings von fruchtbaren sansten Anhöhen umgeben. Auch hat dieses Kloster im Lande

weit umher Besitzungen. Der Boden ist aufgelbster Thonschiefer. Der Quarz, der sich in dieser Gebirgsart befindet und sich nicht auflöst noch verwittert, macht das Feld locker und durchaus fruchtbar. Bis gegen . Tirschenreuth steigt das Land noch. Die Wasser fließen einem entgegen, nach der Eger und Elbe zu. Von Tirschenreuth an fallt es nun sidwarts ab, und die Bafser soufen nach der Donau. Mix gibt es sehr schnell einen, Begriff von jeder Gegend, wenn ich hei dem klein= sten Wasser forsche, wohin es läuft, zu wolcher Fluffres Man findet alsdanu selbst in Gegen= gion es gehört. den die man nicht übensehen kann, einen Zusammenhang der Berge und Thaler gedankenweise. Pon gedachtem Ort beginnt die treffliche Chaussee von Gravitsand; es last sich keine vollkommenere denken: denn da der aufge= loste Granit aus Kiesel und Thonerde besteht, so gibt das zugleich einen festen Grund, und ein schönes Bindungsmittel, die Straße glatt wie eine Tenne zu machen. Die Gegend durch die sie geführt ist, sieht desto schlech: ter aus: gleichfalls Granitsand, flachliegend, moorig, und der schöne Weg desto erwäuschter. Da unn zugleich das Land abfällt, so kammt man fort mit unglaublicher Schnelle, Die gegen den Bohmischen Schneckengang recht absticht. Beiliegendes Blättchen henennt die verschiede: uen Stationen. Genug ich war den andern Morgen um zehn Uhr in Regensburg, und hatte also dipfe vier und zwanzig und eine halbe Meile in neun und burpfig Stunben zurückgelegt. Da es ansing Tag zu werden, befand ich mich zwischen Schwanendorf und Regenstauf, und nun bemerkte ich die Veränderung des Ackerbodens in's Bessere. Es war nicht mehr Verwitterung des Gebirgs, sondern ausgeschwemmtes, gemischtes Erdreich. Den Regenstuß herauf hatte in uralten Zeiten Ebbe und Fluth aus dem Donauthal in alle die Thäler gewirkt, die gegenwärtig ihre Wasser dorthin ergießen, und so sind diese natürlichen Polder entstanden, worauf der Ackerbau gegründet ist. Diese Vemerkung gilt in der Nachbarschaft aller geößern und kleineren Flüsse, und mit diesem Leitsaden kann der Veobachter einen schwellen Ausschlaft über jeden der Eultur geeigneten Boden erzlangen.

Regensburg liegt gar schon. Die Gegend mußte eine Stadt herlocken; auch haben sich die geistlichen Hersen nohlbedacht. Alles Feld um die Stadt gehört ihnen, in der Stadt steht Kirche gegen Kirche und Stift gegen Stift. Die Donau erinnert mich an den alten Main. Bei Franksurt haben Fluß und Brücke ein besseres Anslesh, hier aber nimmt sich das gegenüberliegende Stadt am Hof recht artig aus. Ich verfügte mich gleich in das Jesuiten = Collegium, wo das jährliche Schauspiel durch Schüler gegeben ward, sah das Ende der Oper und den Ansang des Trauerspiels. Sie machten es nicht schlimmer als eine angehende Liebhabertruppe, und was ren recht schon, fast zu prächtig gekleidet. Auch diese

dffentliche Darstellung hat mich von der Klugheit der Jesuiten aufs neue überzeugt. Sie verschmahten nichts was irgend wirken konnte, und wußten es mit Liebe und Aufmerksamkeit zu behandeln. Sier ift nicht Klugheit, wie man sie sich in Abstracto denkt, es ist eine Freude .gn der Sache dabei, ein Mit = und Selbstgenuß, wie er aus dem Gebrauche des Lebens entspringt. Wie diese große geistliche Gesellschaft Orgelbauer, Bildschnitzer und Vergulder unter sich hat, so find gewiß auch einige die sich des Theaters mit Kenntniß und Neigung anneh= men, und wie durch gefälligen Prunk sich ihre Kirchen auszeichnen, so bemächtigen sich die einsichtigen Manner hier der weltlichen Sinnlichkeit durch ein anständiges Theater.

Heute schreibe ich unter dem neun und vierzigsten Grade. Er läßt sich gut an. Der Morgen war kühl, und man klagt auch hier über Nässe und Kälte des Sommers; aber es entwickelte sich ein herrlicher gelinder Tag. Die milde Luft die ein großer Fluß mitbringt, ist ganz was eigenes. Das Obst ist nicht sonderlich. Sute Birnen hab' ich gespeist; aber ich sehne mich nach Trausben und Feigen.

Der Jesuiten Thun und Wesen hält meine Betrach= tungen fest. Kirchen, Thurme, Gebäude haben etwas Großes und Vollständiges in der Anlage, das allen Menschen insgeheim Ehrfurcht einsidst. Als Decora= tion ist nun Gold, Silber, Metall, geschliffene Steine in solcher Pracht und Reichthum gehäuft, der die Bett= ler aller Stände blenden muß. Hier und da fehlt es auch nicht an etwas Abgeschmacktem, damit die Mensch= heit verschnt und angezogen werde. Es ist dieses über= haupt der Genius des katholischen äußeren Gottesdien= stes; sioch nie habe ich es aber mit so viel Verskand, Ge= schick und Consequenz ausgeführt gesehen, als bei den Jesuiten. Alles trifft darin überein, daß sie nicht wie andere Ordensgeistliche eine alte abgestumpste Andacht fortsetzen, sondern sie, dem Geist der Zeit zu Liebe, durch Prunk und Pracht wieder ausstutzen.

Ein sonderbar Gestein wird hier zu Werkstücken verarbeitet, dem Scheine nach eine Art Todtliegendes, das
jedoch für älter, für ursprünglich, ja für porphyrartig
gehalten werden muß. Es ist grünlich mit Quarz gemischt, löcherig, und es sinden sich große Flecke des
festesten Jaspis darin, in welchen sich wieder kleine runde Flecken von Breccienart zeigen. Ein Stück war gar
zu instructiv und appetitlich, der Stein aber zu fest,
und ich habe geschworen, mich auf dieser Reise nicht mit
Steinen zu schleppen.

### Minchen, den 6 September.

Den fünften September halb Ein Uhr Mittag reiste ich von Regensburg ab. Bei Aburg ist eine schöne Gegend, mo die Donau sich an Kalkfelsen bricht, bis gegen die Saale. Es ist der Kalk wie der bei Osteroda am Harz, dicht, aber im Ganzen löcherig. Um sechs Uhr Morgens war ich in München, und nachdem ich mich zwölf Stunden umgesehen, will ich nur weniges bemerken. In der Bildergalerie fand ich mich nicht einheimisch; ich muß meine Augen erst wieder an Ge= mählde gewöhnen. Es sind treffliche Sachen. Die Skizzen von Rubens, von der Luremburger Galerie, haben mir große Freude gemacht.

Hier steht auch das vornehme Spielwerk, die Trasjanische Säule, in Modell. Der. Grund Lapis Lazuli, die Figuren verguldet. Es ist immer ein schön Stuck Arbeit, und man betrachtet es gern.

Im Antiken : Saale konnte ich recht bemerken, daß meine Augen auf diese Gegenstände nicht geübt sind, deswegen wollte ich nicht verweilen und Zeit verderben. Bieles sprach mich gar nicht an, ohne daß ich sagen konnte warum. Ein Drusus erregte meine Ausmerksfamkeit, zwey Antonine gesielen mir, und so noch einiges. Im Ganzen stehen die Sachen auch nicht glückslich, ob man gleich mit ihnen hat aufputzen wollen, und der Saal oder vielmehr das Gewölbe ein gutes Ansehn hätte, wenn es nur reinlicher und besser untershalten wäre. Im Naturalien : Cabinet fand ich schone Sachen aus Tyrol, die ich in kleinen Musterstücken schon kenne, ja besitze.

Es begegnete mir eine Frau mit Feigen, welche als

die ersten vortresslich schmedten. Aber das Ist überhaupt ist doch, für den acht und vierzisslen Grad nicht
besonders gut. Man kagt hier durchaus über Kälte
und Rösse. Ein Rebel, der für einen Regen gelten
tonnte, empfing mich heute früh vor Mänchen. Den
ganzen Tag blies der Mind sehr kalt vom Tyroler Gebirg. Als ich vom Thurm dahin sah, fand ich es bes
deckt, und den ganzen himmel überzogen. Nun scheint
die Sanne im Untergeben noch an den alten Thurm der
mir vor dem Fonster sieht. Verzeihung, daß ich so sehr
auf Wind und Wetter Acht habe: der Reisende zu Lande,
sass wäre ein Jammer, wenn mein Herbst in fremden
Landen so weuig begünstigt son sollte, als der Sommer

Nun soll es gerade auf Inspruck. Was lass ich nicht alles rechts und links liegen, um den einen Geschanken auszusühren, der fast zu alt in meiner Seele geworden ist!

Mittelwald, den 7 September Abends.

Es scheint mein Schutzeist sagt Amen zu meinem Eredo, und ich danke ihm, der mich an einem so schonen Tage hierher geführt hat. Der letzte Postillon sagte wit. vergnüglichem Ausruf: es sey der erste im ganzen Sommer. Ich nähre meinen stillen Aberglauben, daß

es so forigeheit soll, doch mussen mir die Freunde verzeihen, wenn wieder von Luft und Wolken die Rede ist.

Als ich' um funf Uhr von München wegfahr, hatte sich der Himmet aufgeklärt. An den Tyroler Bergen standen die Wolken in ungeheuern Rassen secht. Die Streisen der untern Regionen bewegten sich auch nicht. Der Weg geht auf den Höhen, wo man unten die Isar sließen sieht, über zusammengeschwemmte Kieshügel hin. Hier wird uns die Arbeit der Strömungen des uralten Meeres faßlich. In manchem Granitzeschiebe fand ich Geschwister und Verwandte meiner Cabinetsesstücke, die ich Knebeln verdanke.

Die Nebel bes Flusses und der Wiesen wehrten sich eine Weile, endlich wurden auch diese aufgezehrt. Iwischen gedachten Kieshügeln, die man sich mehrere Stunden weit und breit denken muß, das schönste fruchtbarste Erdreich wie im Thale des Regenslusses. Nun muß man wieder an die Isar, und sieht einen Durchsschnitt und Abhang der Kieshügel, wohl hundert und funszig Fuß hoch. Ich gelangte nach Wolfrathshausen, und erreichte den acht und vierzigsten Grad. Die Sonne brannte heftig, niemand traut dem schönen Wetter, man schreit über das Bose des vergehenden Jahres, man jammert, daß der große Gott gar keine Anskalt machen will.

Nun ging mir eine neue Welt auf. Ich näherte mich den Gebirgen die sich nach und nach entwickelten.

Benedictbeuern liegt kostlich und überrascht beim ersten Anblick. In einer fruchtbaren Fläche ein lang und breites weißes Gebäude und ein breiter hoher Felsruden dahlnter. "Nun geht es hinauf zum Kochelsee; noch hoher in's Gebirge zum Walchensee. Hier begrüßte ich die ersten beschneiten Gipfel, und auf meine Verwunderung, schon so nahe bei den Schneebergen zu senn, vet= nahm ich, daß es gestern in dieser Gegend gedonnert, geblitzt und auf den Bergen geschneit habe. Aus diesen Meteoren wollte man Hoffnung zu besserem Wetter schöpfen, und aus dem ersten Schnee eine Umwandlung der Atmosphäre vermuthen. Die Felsklippen die mich umgeben sind alle Kalk, von dem altesten der noch keine Versteinerungen enthalt. Diese Kalkgebirge gehen in ungeheuern ununterbrochenen Reihen von Dalmatien bis an den St. Gotthard und weiter fort. Hacquet hat einen großen Theil der Kette bereist. Sie lehnen sich an das quarz = und thonreiche Urgebirge.

Nach Wallensee gelangte ich um halb fünf. Etwa eine Stunde von dem Orte begegnete mir ein artiges. Abenteuer: ein Harfner mit seiner Tochter, einem Mädzchen von eilf Jahren, gingen von mir her, und baten mich das Kind einzunehmen. Er trug das Instrument weiter, ich ließ sie zu mir sisen, und sie stellte mir eine große neue Schachtel sorgfältig zu ihren Füßen, Ein artiges ausgebildetes Geschöpf, in der Welt schon ziemzlich bewandert. Nach Maria Einsiedel war sie mit ihrer

Mutter zu Fuß gewallfahrtet, und beibe wollten eben die größere Reise nach St. Jago von Compostell an= treten, als die Mutter mit Tode abging, und ihr Ge= lübbe nicht erfällen sollte. Man konne in der Berehrung der Mutter Gottes nie zu viel thun, meinte sie. einem großen Brande habe sie selbst gesehen ein ganzes Haus niedergebrannt bis auf die unterften Mauern, und über der Thure, hinter einem Glase, das Mutter Gottesbild, Glas und Bild unversehrt, weiches benn doch ein augenscheinliches Wunder fen. All ihre Reisen habe sie zu Fuße gemacht, zuletzt in Munchen vor vem Churfursten gespielt, und sich überhaupt vor ein und zwanzig fürstlichen Personen horen lassen. Gie unter= hielt mich recht gut. Hubsche große branne Augen, eine eigensinnige Stirn, die sich manchmat ein wenig hinaufwärts faltete. Wenn sie sprach, war sie angenehm und naturlich, besonders wenn sie kindischlaut lachte; hingegen wenn sie schwieg, schien sie etwas bedeuten zu wollen, und machte mit der Oberkppe eine fatale Miene. Ich sprach sehr viel mit ihr burch, ste war überall zu Hause und merkte gut auf die Gegens stånde. So fragte sie mich einmal, was das für ein Baum sen? Es war ein schoner großer Ahorn, der erste der mir'auf der ganzen Reise zu Gesichte kam. hatte sie doch gleich bemerkt, und freute sich, da mehrete nach und nach erschienen, baß ste auch diesen Banm unterscheiden konne. Sie gehe, fagte sie; mich Botzen

Wenn sie mich dort anträse, musse ich ihr einen Jahr=
markt kausen, welches ich ihr denn auch versprach.
Dort wolle sie auch ihre neue Haube aufsetzen, die sie sich in Wünchen von ihrem Verdienst habe machen lassen.
Sie wolle mir solche im Voraus zeigen. Nun erdsnete sie die Schachtel, und ich mußte mich des reichgestickten und wohlbebänderten Kopfschmuckes mit ihr erfrenen.

Ueber eine andere frohe Aussicht vergnügten wir und gleichfalls zusammen. Sie versicherte nämlich, daß es gut Wetter gabe. Sie trügen ihren Barometer mit sich, und das seh die Harfe. Winen sich der Wiscant hinaufstimme, so gebe es gutes Wetter, und das habe er heute gethan. Ich ergriff das Omen, und wir schieden im besten Humor in der Hossmung eines baldigen Wiesberschiss.

# Auf dem Brenner, ben 8 September Abends.

Hier gekommen, gleichsam gezwungen, endlich an einen Ruhepunct, an einen stillen Ort, wie ich ihn mir nur hatte wünschen können. Es war ein Tag, dem man Jahre lang in der Erinnerung genießen kann. Um sechs Uhr verließ ich Mittelwalde, den klaren Himmel reinigte ein scharfer Wind vollkommen. Es war eine Kälte, wie sie nur im Februar erlaubt ist. Nun aber, bei dem Glanze der aufgehenden Sonne, die dunkeln

mit Fichten bewachsenen Vordergrüpde, die grauen Kalkfelsen dazwischen und dahinter die beschneiten hochsten Gipfel auf einem tieferen Himmelsblau, das waren köstliche, ewig abwechselnde Vilder.

Bei Scharnitz kommt man in's Tyrol. Die Gränze ist mit einem Walle geschlossen, der das Thal verriegelt und sich an die Berge anschließt. Es sieht gut aus: an der einen Seite ist der Felsen befestigt, an der andern steigt er senkrecht in die Hohe. Von Seefeld wird der Weg immer interessanter, und wenn er disher, seit Benedictbeuern herauf, von Sohe zu Sohe stieg, und alle Wasser die Region der Isar suchten, so blickt man nun über einen Rücken in das Innthal, und Jezingen liegt vor uns. Die Sonne war hoch und heiß, ich mußte meine Kleidung erleichtern, die ich bei der versänderlichen Atmosphäre des Tages oft wechsele.

Bei Zierl fährt man in's Innthal herab. Die Lage ist unbeschreiblich schön, und der hohe Sonnendust machte sie ganz herrlich. Der Postisson eilte mehr als ich wünschte: er hatte noch keine Messe gehört und wollte sie in Inspruck, es war eben Marientag, um desto andächtiger zu sich nehmen. Nun rasselte es immer an dem Inn hinab, an der Martinswand vorbei, einer steil abgehenden ungeheuern Kalkwand. Zu dem Platze wohin Kaiser Maximilian sich verstiegen haben soll, getraute ich mir wohl ohne Engel hin und

her zu kommen, ob es gleich immer ein frevelhaftes Unternehmen wäre.

Inspruck liegt herrlich in einem breiten reichen Thale, zwischen hohen Felsen und Gebirgen. Erst wollte ich bableiben, aber es ließ mir keine Ruhe. Kurze Zeit ergötzte ich mich an dem Sohne des Wirths, einem leibhaftigen Söller. So begegnen mir nach und nach meine Menschen. Das Fest Maria Geburt zu sepern ist alles geputzt. Gesund und wohlthätig zu Schaaren, wallsahrten sie nach Wilden, einem Andachtsorte, eine Viertelstunde von der Stadt gegen das Gebirge zu. Um zwen Uhr, als mein rollender Wagen das muntere bunte Gedränge theilte, war alles in frohem Zug und Sang.

Von Inspruct herauf wird es immer schoner, da hilft kein Beschreiben. Auf den gebahntesten Wegen steigt man eine Schlucht, herauf, die das Wasser nach dem Inn zusendet, eine Schlucht, die den Augen unzählige Abwechselungen bietet. Wenn der Weg nah am schrofssten Felsen hergeht, ja in ihn hineingehauen ist, so erblickt man die Seite gegenüber sanft abhängig, so daß noch kann der schönste Feldbau darauf geübt werden. Es liegen Odrser, Häuser, Hütten, alles weiß angestrichen, zwischen Feldern und Hecken auf der abhängenden hohen und breiten Fläche. Bald verzändert sich das Ganze: das Benutybare wird zur Wiese, bis sich auch das in einen steilen Abhang verliert.

Zu meiner Welterschaffung habe ich manches erobert, Bonbe's Werte. XXVII. 28,

wich wichts ganz Neues und Unerwartetes. Auch habe ich viel geträumt von dem Modell, wovon ich so lange rede, woran ich so gern auschausich machen möchte, was in meinem Innern herumzieht, und was ich nicht jedem in der Natur vor Augen stellen kann.

Run wurde es dunkler und dunkler, das Ginzelne verlor sich, die Massen wurden immer größer und herrlicher, endlich da sich alles nun, wie ein tieses geheimes Wild, vor mir bewegte, sah ich auf einmal wieder die hohen Schneegipsel vom Mond beleuchtet, und nun erwarte ich, daß der Morgen diese Folsenkinst erholte, in der ich auf der Grünzschelde des Sildens und Nardens eingekennnt din.

Ich filge noch einige Bemerkungen hinzu, über wie Witterung, die mir vielleicht eben deswegen so ganstig ift, weil ich ihr so viele Betrachtungen widme. Auf dem flachen Lande empfängt man gutes und bises Wetter wenn es schon fertig geworden, im Gebirge ist man gegenwärtig wenn es entsieht. Dieses ist mir man so oft begegnet, wenn ich auf Reisen, Spaziergänzen, auf der Jagd, Tag und Nächte lang in den Bergzwäldern, zwischen Klippen, verweilte, und da ist mir eine Grille aufgestiegen, die ich auch für niches anders geben will, die ich aber nicht los werden kann, wie man denn eben die Grillen am wenigsten los wird. Ich sehe sie überall als wenn es eine Wahrheit wäre, und so will ich sie denn auch aussprechen, da ich ohnes

hin die Nachstätt meiner Freunde so oft zu prufen im Falle bin.

Betrachten wir die Gebirge näher oder ferner, und sehen ihre Gipfel bald im Sonnenscheine glanzen, bald. vom Nebel umzogen, von fturmenden Wolken umfauft, von Regenstrichen gepeitscht, mit Schnee bedeckt, so schreiben wir das alles der Atmosphäre zu, da wir mit Augen ihte Bewegungen und Veränderungen gar wohl Die Gebirge hingegen liegen vor sehen und faffen. unserm außeren Sinn in ihrer herkommlichen Gestalt unbeweglich da. Wir halten sie für tobt, weil sie er= starrt find, wir glauben sie unthätig, weil sie ruhen. Ich aber kann mich schon seit langerer Zeit nicht ent= brechen, einer innern, stillen, geheimen Wirkung der= selben die Beränderungen, die sich in der Atmosphäre zeigen, zum großen Theile zuzuschreiben. Ich glaube namlich, daß die Masse der Erde überhaupt, und folg= lich auch besonders ihre hervorragenden Grundfesten, nicht eine beständige, immer gleiche Anziehungstraft ausüben, sondern daß diese Anziehungskraft sich in einem gewissen Pulfiren außert, so daß sie sich durch innere nothwendige, vielleicht, auch außere zufällige Ursachen, bald vermehrt, balt vermindert. Mögen alle anderen Bersuche diese Oscillation darzustellen zu beschränkt und roh senn, die Atmosphäre ist zart und weit genug, um uns von jenen stillen Birkungen zu unterrichten. Ber= mindert sich jene Anziehungskraft im geringsten, also:

bald deutet uns die verringerte Schwere, die verminderte Elastieität ber Luft, diese Wirkung an. Die Atmos sphare kann die Feuchtigkeit, die in ihr chemisch und, mechanisch vertheilt war, nicht mehr tragen, Wolken senken sich, Regen sturzen nieder, und Regenstrome ziehen nach dem Lande zu. Bermehrt aber bas Gebirg seine Schwerkraft, so wird alsobald die Elasticität der. Luft wieder hergestellt, und es entspringen zwei wichtige Phanomene. Einmal versammeln die Berge ungeheuere Wolkenmassen um sich her, halten sie fest und staur, wie zwente Gipfel über sich, bis sie durch innern Kampf elektrischer Rrafte bestimmt, als Gewitter, Nebel und Regen niedergehen, sodann wirkt auf den Ueberrest die elastische Luft, welche nun wiede" mehr Waffer zu fassen, aufzuldsen und zu verarbeiten fähig ist. 30 fab das Aufzehren einer solchen Wolke ganz deutlich: sie hing um den steilsten Gipfel, das Abendroth beschien Langsam, langsam sonderten ihre Enden sich ab, fie. einige Flocken wurden weggezogen und in die Sohe gehoben; diese verschwanden, und so verschwand die ganze Masse nach und nach, und ward vor meinen Augen, wie ein Rocken, von einer unsichtbaren Sand ganz eigentlich abgesponnen.

Wenn die Freunde über den ambulanten Wetters bevbachter und dessen seltsame Theorien gelächelt haben, so gebe ich ihnen vielleicht durch einige andere Vetrachstungen Gelegenheit zum Lachen, denn ich muß gestehen,

da meine Reise eigentlich eine Flucht war, vor allen den Unbilden, die ich unter dem einundfunfzigsten Grade erlitten, daß ich Hoffnung hatte unter dem acht= undvierzigsten ein wahres Gosen zu betreten. ich fand mich getäuscht, wie ich früher hatte wissen sollen; denn nicht die Polhdhe allein macht Klima und Bitterung, sondern die Bergreihen, besonders jene, die von Morgen nach Abend die Länder durchschneiden. In diesen ereignen sich immer große Beränderungen, und nordwärts liegende Länder haben am meisten dar= unter zu leiden. So scheint auch die Witterung für den ganzen Norden diesen Sommer über durch die große Alpenkette, auf der ich dieses schreibe, bestimmt wor= Hier hat es die letzten Monate her immer den zu sepn. geregnet, und Sud = West und Sud = Ost haben den Regen durchaus nordwärts geführt. In Italien sollen sie schon Wetter, ja zu trocken, gehabt haben.

Nun von dem abhängigen, durch Klima, Bergshöhe, Feuchtigkeit auf das mannichfaltigste bedingten Pflanzenreich einige Worte. Auch hierin habe ich keine sonderliche Veränderung, doch Gewinn gefunden. Aepfel und Birnen hängen schon häusig vor Inspruck in dem Thale, Pfirschen und Trauben hingegen bringen sie aus Belschland, oder vielmehr aus dem mittägigen Tyrol. Um Inspruck bauen sie viel Türkisch = und Haidekorn, das sie Blende nennen. Den Brenner herauf sah ich die ersten Lerchenbäume, bei Schemberg den ersten Zirbel.

Ob wohl das Harfner = Madden hier auch nachgefragt hatte?

Die Pflanzen betreffend fühl' ich noch sehr meine Schülerschaft. Bis München glaubt' ich wirklich nur die gewöhnlichen zu sehen. Freilich war meine eilige Tag = und Nachtfahrt solchen feinern Beobachtungen nicht günstig. Nun habe ich zwar meinen Linnée bei mir und seine Terminologie wohl eingeprägt, wo soll aber Zeit und Ruhe zum Analysiren herkommen, das ohnehin, wenn ich mich recht kenne, meine Stärke niemals werden kann? Daher schärf ich mein Auge auf sullgemeine, und als ich am Walchensee die erste Genetiana sah, siel mir auf, daß ich auch bisher zuerst am Wasser die neuen Pflanzen fand.

Was mich noch aufmerksamer machte, war der Einsstuß, den die Gebirgshöhe auf die Pflanzen zu haben schien. Nicht nur neue Pflanzen fand ich da, sondern Wachsthum der alten verändert; wenn in der tiefern Gegend Zweige und Stengel stärker und mastiger waren, die Augen näher an einander standen, und die Blätter breit waren, so wurden höher in's Gebirg hinauf Zweige und Stengel zarter, die Augen rücken aus einander, so daß von Knoten zu Knoten ein größerer Zwischenraum statt fand, und die Blätter sich lanzensdrmiger bildeten. Ich bemerkte dieß bei einer Weide und einer Gentiana und überzeugte mich, daß es nicht etwa verschiedene

Arten wären. Auch am Baldpenfee bemerkte ich längere und schlankere Binsen als im Unterlande.

Die Kalkalpen, welche ich bisher durchschnisten, haben eine graue Farbe, und sthone, fonderbare, uns regelmäßige Formen, oh sich gleich der Fels in Lager und Banke theilt. Aber weil auch geschwungene Leger vorkommen, und der Feld überhaupt ungleich verwittert, so sehen die Wände und Gipfel seltsam aus. Diese Gebirgsart steigt ben Brenner weit herauf. In der Gegend des oberen Sees fand ich eine Beränderung deffelben. An dankelgrunen und dankelgeauen Glimmerschiefer, stark mit Quarz durchzogen, lehnte sich ein weißer dich= ter Kalkstein, der an der Abldsung glimmerig war, und in großen, obgleich unendlich zerkläfteten Wassen an-Ueber demselben fand ich wieder Glimmerschiefer, der mir aber zärter als der vorige zu seyn schien. Beiter hinauf zeigt sich eine besondere Art Gneis, ober vielmehr eine Granitart, die sich dem Gneis zubildet, wie in der Gegend von Elbogen. hier oben, gegen dem Saufe über, ist der Feld Glimmerschiefer. Wasser, die aus dem Berge kommen, beingen nur diesen Stein und grauen Rolf mit.

Richt fern muß der Granitstock senn, an den sich alles aulehnt. Die Larte zeigt, daß man sich an der Seite des eigentlichen großen Bremers besindet, von dem ans die Wasser sich ringsum ergießen.

Bom Acussen des Menschengeschlachts habe ich so

viel aufgefaßt. Die Ration ist wacker und gerabe vor Die Gestalten bleiben sich ziemlich gleich, braune, wohlgedffnete Augen und sehr gut gezeichnete Augenbrannen bei den Weibern; dagegen blonde und breite Augenbrannen bei den Männern. Diesen geben die grunen Hute zwischen den grauen Felsen ein frdhliches Ansehn. Sie tragen sie geziert mit Bandern ober breiten Schärpen von Tafft, mit Franzen, die mit Naden gar zierlich aufgeheftet werden. Auch hat jeder eine Blume oder eine Feder auf dem Hut. verbilden sich die Weiber durch weiße, baumwollene, zottige, sehr weite Mützen, als wären es unförmliche Mannesnachtmußen. Das gibt ihnen ein ganz fremdes Ansehn, da sie im Auslande die grünen Mannshüte tra= gen, die sehr schon kleiden.

Ich habe Gelegenheit gehabt zu sehen, welchen Werth die gemeinen Leute auf Pfauenfedern legen, und wie überhaupt jede bunte Feder geehrt wird. Wer diese Gebirge bereisen wollte, müßte dergleichen mit sich sühren. Eine solche am rechten Orte angebrachte Feder wärde statt des willkommensten Trinkgeldes dienen.

Indem ich nun diese Blätter sondere, sammele, hefte und dergestalt einrichte, daß sie meinen Freunden bald einen leichten Ueberblick meiner bisherigen Schicksale gewähren konnen, und daß ich mir zugleich was ich bis= her erfahren und gedacht, von der Seele wälze, be= trachte ich dagegen mit einem Schauer manche Pakete, von denen ich ein kurz und gutes Bekenntniß ablegen muß; find es doch meine Begleiter, werden sie nicht viel Einfluß auf meine nächsten Tage haben!

Ich hatte nach Carisbad meine sämmtlichen Schrifzten mitgenommen, um die von Goschen zu besorgende Ausgabe schließlich zusammen zu stellen. Die ungedruckten besaß ich schon längst in schonen Abschriften, von der geschickten Hand des Secretär Bogel. Dieser wackere Mann begleitete mich auch dießmal, um mir durch seine Fertigkeit beizustehen. Dadurch ward ich in den Stand gesetz, die vier ersten Bände, unter der treusten Mitzwirkung Herders, an den Verleger abzusenden; und war im Begriff mit den vier letzten das Gleiche zu thun. Diese bestanden theils aus nur entworfenen Arbeiten, ja aus Fragmenten, wie denn meine Unart; vieles anzusangen und bei vermindertem Interesse liegen zu lassen, mit den Jahren, Beschäftigungen und Zerstreuungen allgemach zugenommen hatte.

Da ich nun diese Dinge sämmtlich mit mir führte, so gehorchte ich gern den Anforderungen der Earlsbader geistreichen Gesellschaft, und las ihr alles vor was disther unbekannt geblieben, da man sich denn jedesmal über das Nichtvollbringen derjenigen Dinge, an denen man sich gern länger unterhalten hätte, bitterlich besichwerte.

Die Feyer meines Geburtstages bestand hauptsäche lich darin, daß ich mehrere Gedichte erhielt, im Namen

meiner unternommenen aber vernachlässigten Arbeiten, worin sich jedes nach seiner Ast über mein Varfahren beklagte. Darunter zeichnete sich ein Gedicht im Namen der Bogel aus, wo eine an Trenfreund gesendete Deputation dieser muntern Geschöpfe inskändig bat, er michte doch das ihnen zugesagte Reich nunmehr auch grunden und einrichten. Nicht weniger einfichtig und amunthig maren die Aeußerungen über meine andern Stückwerke, so daß sie mir auf einmal wieder lebendig wurden, und ich den Freunden meine gehabten Vorsätze und vollständigen Plane mit Vergnügen erzählte. Dieß veranlaßte dringende Forderungen und Wünsche, und gab Herdern gewonnen Spiel, als er mich zu überreden suchte, ich mochte diese Papiere nochmals mit mir nehmen, vor allen aber Iphigenien noch einige Aufmerksamkeit schenken, welche sie mohl verdiene. Das Stück, wie es gegenwärtig liegt, ist mehr Entwurf als Ausführung, es ist in poetischer Prosa geschrieben, die sich manchmal in einen jambischen Rhythmus verliert, auch wohl an= dern Splbenmaßen ähnelt. Dieses thut freilich der Wirkung großen Eintrag, wenn man es nicht sehr gut liest, und durch gewisse Kunstgriffe die Mängel zu verbergen weiß. Er legte mir dieses so dringend an's Herz, und da ich meinen größeren Reiseplan ihm wie allen verborgen hatte, so glaubte er, es sep nur wies der von einer Bergwanderung die Rede, und weil er sich gegen Mineralogie und Geologie immer sphitisch

erwies, meinte er, ich sollte, anstatt taubes Gestein zu klopfen, meine Werkzeuge an diese Arbeit wenden. Ich gehorchte so vielen wohlgemeinten Andrängen: bis hierher aber war es nicht möglich, meine Ausmerksams keit dahin zu lenken. Jetz sondere ich Iphigenien aus dem Paket, und nehme sie mit in das schone, warme Land als Begleiterin. Der Tag ist so lang, das Nachdenken ungestört, und die herrlichen Bilder der Umwelt verdrängen keineswegs den poetischen Silver ber Umwelt verdrängen keineswegs den poetischen Sinn, sie rusen ihn vielmehr, von Bewegung und freier Lust begleitet, nur desto schneller hervor.

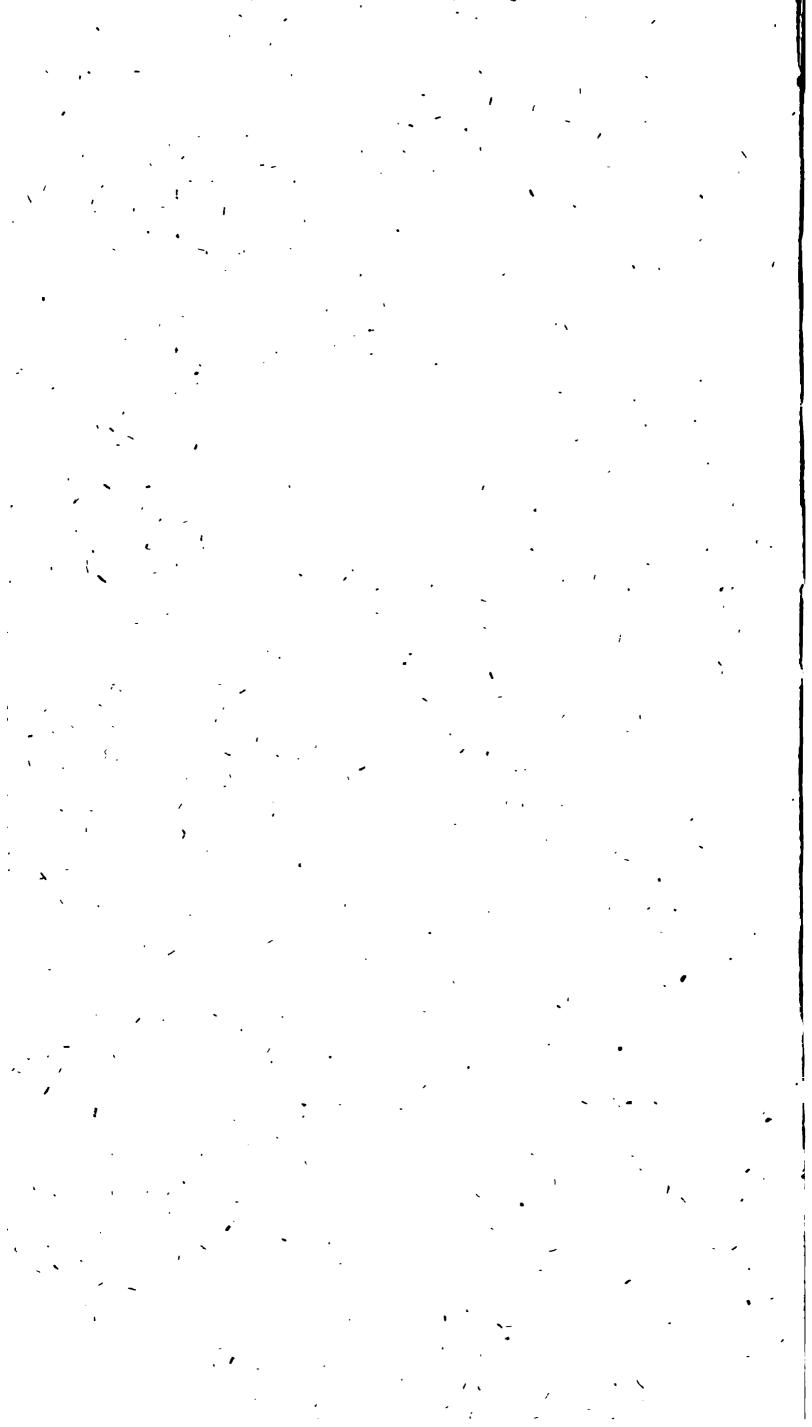

## Vom Brenner bis Verona.

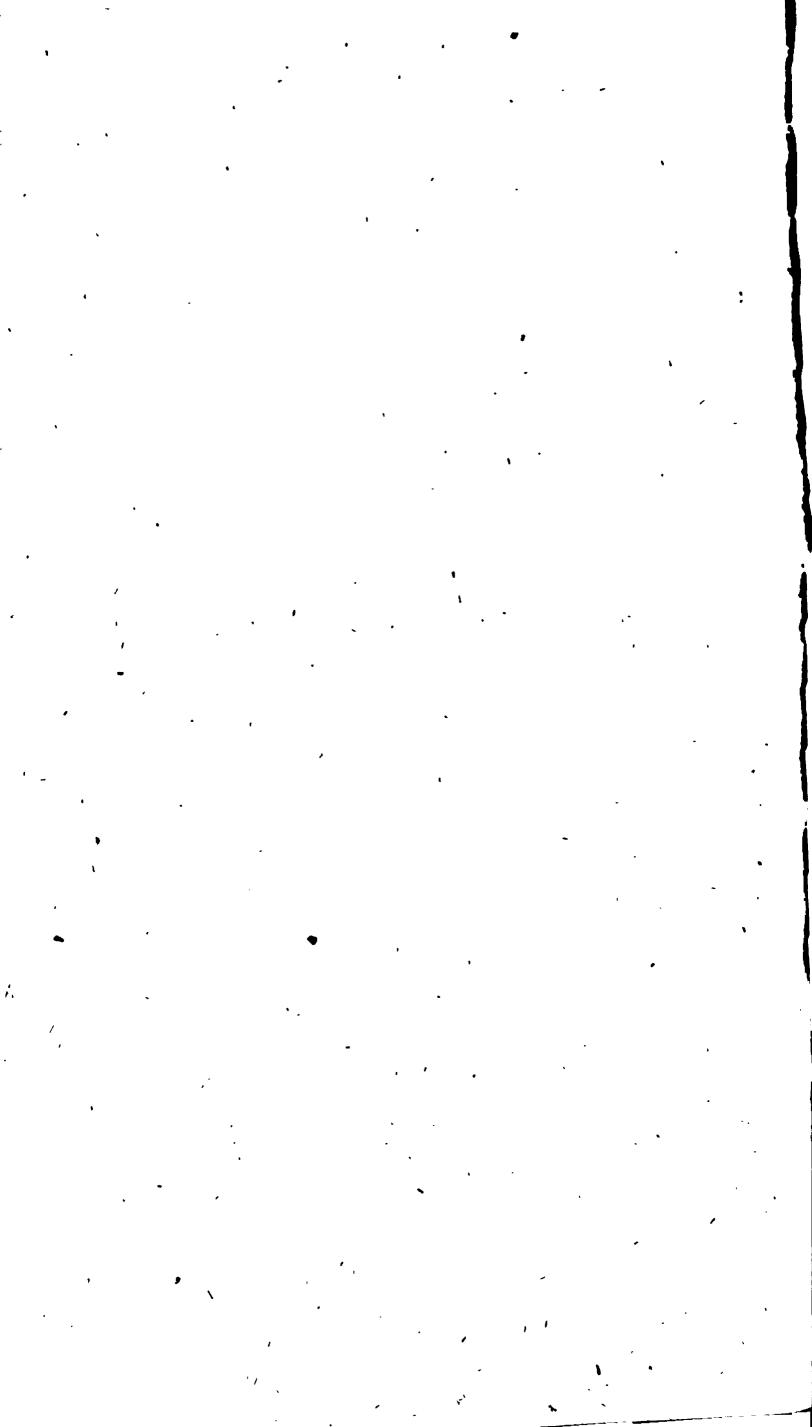

### Trient, ben 11 September festh.

Nachdem ich völlig funfzig Stunden am Leben und in steter Beschäftigung gewesen, kam ich gestern Abend um acht Uhr hier an, begab mich bald zur Ruhe, und finde mich nun wieder im Stande, in meiner Erzählung fortzufahren. Am neunten, Abends, als ich das erste Ståck meines Tagebuchs geschlossen hatte, wollte ich noch die Herberge, das Posthaus auf dem Brenner, in seiner Lage zeichnen, aber es gelang nicht, ich verfehlte den Charakter, und ging halb verdrießlich nach Hause. Der Wirth fragte mich, ob ich nicht fort wollte: es sen Mondenschein und der beste Weg, und ob ich wohl wußte, daß er die Pferde morgen fruh zum Ginfahren des Grummets brauchte, und bis dahin gern wieder zu Hanse hatte, sein Rath also eigennützig war, so nahm ich ihn doch, weil er mit meinem innern Triebe über: einstimmte, als gut an. Die Sonne ließ sich wieder blicken, die Luft war leidlich, ich packte ein, und um sieben Uhr fuhr ich weg. Die Atmosphäre ward über die Wolken Herr und der Abend gar schon.

Der Postisson schlief ein, und die Pferde liefen den schnellsten. Trab bergunter, immer auf dem bekannten Wege fort; kamen sie an ein eben Fleck, so ging es destv langsamer. Der Führer wachte auf und trieb wieder an, und so kam ich sehr geschwind, zwischen hohen Felssen, an dem reißenden Etschfluß hinunter. Der Mond ging auf und beleuchtete ungeheuere Gegenstände. Einige Rühlen zwischen uralten Fichten über dem schäusmenden Strom waren völlige Everdingen.

Als ich um neun Uhr nach Sterzingen gelangte, gab man mir zu verstehen, daß man mich gleich wieder weg-In Mittelwald punkt zwölf Uhr fand ich alles in tiefem Schlafe, außer dem Postillon, und so ging es weiter auf Brixen, wo man mich wieder gleich= sam entführte, so daß ich mit dem Tage in Colman an= Die Postillons fuhren daß einem Seben und Soren verging, und so leid es mir that, diese herrlichen Gegenden mit der entsetlichsten Schnelle und bei Nacht wie im Fluge zu durchreisen, so freuete es mich doch innerlich, daß ein gunstiger Wind hinter mir herblies und Mit Tagesandruch mich meinen Wünschen zujagte. erblickte ich die ersten Rebhügel. Eine Frau mit Birnen und Pfirschen begegnete mir, und so ging es auf Teutschen los, wo ich um sieben Uhr ankam, und gleich Nun erblickte ich endlich bei weiter befordert wurde. hohem Sonnenschein, nachdem ich wieder eine Beile nordwärts gefahren war, das Thal worin Bogen liegt. Bon steilen, bis auf eine ziemliche Sohe angebauten Bergen umgeben, ist es gegen Mittag offen, gegen Norden von den Tyrvier Bergen gedeckt. Eine milde sanfte Luft fullte die Gegend. hier wendet sich die Etsch wies

der gegen Mittag. Die Hügel am Fuße der Berge sind mit Wein bebaut. Ueber lange, niedrige Lauben sind die Stocke gezogen, die blauen Trauben hängen gar zierslich von der Decke herunter und reisen an der Wärme des nahen Bodens. Auch in der Fläche des Thals, wo sonst nur Wiesen sind, wird der Wein in solchen eng an einander stehenden Reihen von Lauben gebaut, dazwisschen das Türkische Korn, das nun immer höhere Stengel treibt. Ich habe es oft zu zehn Fuß hoch gesehen. Die zaselige, männliche Blüthe ist noch nicht abgeschnitten, wie es geschieht, wenn die Befruchtung eine Zeit lang vorbei ist.

Bei heiterm Sonnenschein kam ich nach Bogen. Die vielen Kaufmannsgesichter freuten mich beisammen. Ein absichtliches, wohlbehagliches Dasenn drückt sich recht lebhaft aus. Auf dem Platze saßen Obstweiber mit runden, flachen Korben, über vier Fuß im Durchmesser, worin die Pfirschen neben einander lagen, daß sie sich nicht drücken sollten. Sben so die Birnen. Hier siel mir ein was ich in Regensburg am Fenster des Wirthstauses geschrieben sah:

Comme les pêches et les mélons Sont pour la bouche d'un baron, Ainsi les verges et les batons Sont pour les fous, dit Salomon.

Daß ein nordischer Baron dieses geschrieben ist offenbar, und daß er in diesen Gegenden seine Begriffe andern wurde, ist auch natürlich.

Die Bogner Messe bewirkt einen starken Seidenvertrieb; auch Tucher werden dahin gebracht und was an Leder aus den gebirgigen Gegenden zusammen geschafft Doch kommen mehrere Kaufleute hauptsächlich um Gelber einzucassiren, Bestellungen anzunehmen und neuen Credit zu geben dabin. ' Ich hatte große Lust, alle die Producte zu beleuchten, die hier auf einmal zu= sammengefunden werden, doch der Trieb, die Unruhe die hinter mir ist, läßt mich nicht rasten, und ich eile sogleich wieder fort. Dabei kann ich mich trosten, daß in unsern statistischen Zeiten dieß alles wohl schon ge= druckt ist, und man sich gelegentlich davon aus Büchern unterrichten kann. Mir ist jetzt nur um die sinnlichen Eindrucke zu thun, die kein Buch, kein Bild gibt. Die Sache ist, daß ich wieder Interesse an der Welt nehme, meinen Beobachtungsgeist versuche und prufe, wie weit es mit meinen Wissenschaften und Kenntnissen geht, ob mein Auge licht; rein und hell ist, wie viel ich in der Geschwindigkeit fassen kann, und ob die Falten, die sich in mein Gemuth geschlagen und gedrückt haben, wieder auszutilgen sind. Schon jetzt, daß ich mich selbst be= diene, immer aufmerksam, immer gegenwärtig senn muß, gibt mir diese wenigen Tage her eine ganz andere Elasticitat des Geistes; ich muß mich um den Geld= cours bekümmern, wechseln, bezahlen, notiren, schrei= ben, anstatt daß ich sonst nur dachte, wollte, sann, befahl und dictirte.

Von Bozen auf Trient geht es neun Meilen weg in einem fruchtbaren und fruchtbareren Thale hin. Alles was auf den höheren Gebirgen zu vegetiren versucht, hat hier schon mehr Kraft und Leben, die Sonne scheint heiß, und man glaubt wieder einmal an einen Gott.

Eine arme Frau rief mich an, ich mochte ihr Kind in den Wagen nehmen, weil ihm der heiße Boden die Füße verbrenne. Ich übte diese Mildthätigkeit zu Ehren des gewaltigen Himmelslichtes. Das Kind war sonderbar geputzt und aufgeziert, ich konnte ihm aber in keiner Sprache etwas abgewinnen.

Die Etsch fließt nun sanfter und macht an vielen Dr= ten breite Riese. Auf dem Lande, nah am Fluß, die Hugel hinauf, ist-alles so enge an und in einander ge= pflanzt, daß man denkt, es muffe eins das andere er= – Weingeländer, Mais, Maulbeerbäume, Aepfel, Birnen, Quitten und Nuffe. Ueber Mauern wirft sich der Attig lebhaft herüber. Epheu wächst in starken Stämmen die Felsen hinauf, und verbreitet sich weit über sie; die Eidechse schlüpft durch die Zwischen= raume, auch alles mas hin und her wandelt erinnert einen an die liebsten Kunstbilder. Die aufgebundenen Ibpfe der Frauen, der Männer bloße Brust und leichte Jacken, die trefflichen Ochsen, die sie vom Markt nach Hause treiben, die beladenen Eselchen, alles bildet einen lebendigen bewegten Heinrich Roos. Und nun wenn es Abend wird, bei der milden Luft wenige Wolken an den

Bergen ruhen, am himmel mehr stehen als ziehen, und gleich nach Sonnenuntergang bas Geschrille ber Heuschrecken laut zu werden anfängt, da fühlt man sich doch einmal in der Welt zu Hause, und nicht wie geborgt, ober im Exil. Ich lasse mir's gefallen als wenn ich hier geboren und erzogen ware, und nun von einer Gronlandsfahrt, von einem Ballfischfange zurücktame. Auch der vaterländische Staub, der manchmal den Wagen umwirbelt, von dem ich so lange nichts erfahren habe, wird begrüßt. Das Glocken= und Schellengelaute ber Heuschrecken ist allerliebst, durchdringend und nicht uns angenehm. Lustig klingt es, wenn muthwillige Buben mit einem Feld solcher Sangerinnen um die Wette pfeis fen, man bildet sich ein, daß sie einander wirklich steis Auch der Abend ist vollkommen milde, wie der Tag.

Wenn mein Entzücken hierüber jemand vernähme, der in Süden wohnte, von Süden herkäme, er würde mich für sehr kindisch halten. Ach, was ich hier aust drücke, habe ich lange gewußt, so lange als ich unter einem bösen Himmel dulde, und jetzt mag ich gern diese Freude als Ausnahme fühlen, die wir als eine ewige Naturnothwendigkeit immer fort genießen sollten.

Trient, den 10 September Abends.

Ich bin in der Stadt herum gegangen, die uralt ist und in einigen Straßen neue wohlgebaute Häuser hat. In der Kirche hängt ein Bild, wo das versammelte Concilium einer Predigt des Jesuiten=Generals zuhört. Ich möchte wohl wissen was er ihnen ausgebunden hat. Die Kirche dieser Bäter bezeichnet sich gleich von außen durch rothe Marmor=Pilaster an der Façade; ein schwerer Vorhang schließt die Thure, den Staub abzuhalten. Ich hob ihn auf und trat in eine kleine Vorkirche; die Kirche selbst ist durch ein eisernes Sitter geschlossen, doch so, daß man sie ganz übersehen kann. Es war alles still und ausgestorben, denn es wird hier kein Gotztesdienst mehr gehalten. Die vordere Thure stand nur auf, weil zur Vesperzeit alle Kirchen gedssnet seyn sollen.

Wie ich nun so bastehe und der Bauart nachdenke, die ich den übrigen Kirchen dieser Bater ahnlich fand, tritt ein alter Mann herein, das schwarze Rappchen sogleich abnehmend. Sein alter schmarzer, vergrauter Rock deutete auf einen verkummerten Geistlichen; kniet vor dem Gitter nieder, und steht nach einem kurs zen Gebet wieder auf. Wie er fich umkehrt, sagt er halb laut für sich: da haben sie nun die Jesuiten heraus getrieben, sie hatten ihnen auch zahlen sollen, was die Kirche gekostet hat. Ich weiß wohl was sie gekostet hat und das Seminarium, wie viele Tausende. Indessen war er hinaus und hinter ihm der Borhang zugefallen, den ich lüftete und mich still hielt. Er war auf der obern Stufe stehen geblieben, und sagte: der Raiser hat es nicht gethan, der Papst hat es gethan. Mit dem

Sesicht gegen die Straße gekehrt und ohne mich zu versmuthen, suhr er fort: erst die Spanier, dann wir, dann die Franzosen. Abels Blut schreit über seinen Bruder Cain! und so ging er die Treppe hinab, immer mit sich redend, die Straße hin. Wahrscheinlich ist es ein Mann, den die Jesuiten erhielten, und der über den ungeheuern Fall des Ordens den Verstand verlor, und nun täglich kommt, in dem leeren Gesäß die alten Berwohner zu suchen, und nach einem kurzen Gebet ihren Feinden den Fluch zu geben.

Ein junger Mann, den ich um die Merkwurdigkeis ten ber Stadt fragte, zeigte mir ein haus, bas man des Teufels Haus nennt, welches der sonst allzeitfertige Zerstdrer, in einer Nacht, mit schnell herbeigeschafften Steinen erbaut haben foll. Das eigentliche Merkwurdige daran bemerkte ber gute Mensch aber nicht, daß es namlich das einzige Haus von gutem Geschmack ist, das ich in Trient gesehen habe, in einer älteren Zeit gewiß von einem guten Italianer aufgeführt. Abends um funf Uhr reiste ich ab; wieder das Schauspiel von ge= stern Abend, und die Heuschrecken die gleich bei Sonnenuntergang zu schrillen anfangen. Wohl eine Meile weit fährt man zwischen Mauern, über welche sich Traubengeländer sehen lassen; andere Mauern, die nicht hoch genug find, hat man mit Steinen, Dornen und sonft zu erhöhen gesucht, um das Abrupfen der Trauben den Vorbeigehenden zu wehren. Viele Besitzer bespritzen die vordersten Reihen mit Kalk, der die Trauben ungenieße bar macht, dem Wein aber nichts schadet, weil die Gährung alles wieder heraustreibt.

Den 11 September Abends.

Dier bin ich nun in Roveredo, wo die Sprache sich abschneidet; oben herein schwankt es noch immer vom Deutschen zum Italianischen. Nun hatte ich zum ersstenmal einen stockwelschen Postillon, der Wirth spricht kein Deutsch, und ich muß nun meine Sprachkünste verssuchen. Wie froh bin ich, daß nunmehr die geliebte Sprache lebendig, die Sprache des Gebrauchs wird.

Torbole, den 12 September nach Tische.

Wie sehr wünschte ich meine Freunde einen Augenblick neben mich, daß sie sich der Aussicht freuen könne ten die vor mir liegt.

Heute Abend hatte ich konnen in Verona seyn, aber es lag mir noch eine herrliche Naturwirkung an der Seiste, ein köstliches Schauspiel, der Gardasee, den wollte ich nicht versaumen, und bin herrlich für meinen Umweg belohnt. Nach fünfen fuhr ich von Roveredo fort, ein Seitenthal hinauf, das seine Wasser noch in die Etsch gießt. Wenn man hinauf kommt liegt ein ungeheurer Felbriegel hinten vor, über den man nach dem See hins unter muß. Hier zeigten sich die schönsten Kalkfelsen zu mahlerischen Studien. Wenn man hinab kommt, liegt ein Dertchen am nordlichen Ende des Sees, und ist ein kleiner Hasen oder vielmehr Ansahrt daselbst, es heißt Torbole. Die Feigenbäume hatten mich schon den Weg herauf häusig begleitet, und indem ich in das Fels-Amphitheater hinabstieg, fand ich die ersten Delbäume voller Oliven. Hier traf ich auch zum erstenmal die weißen kleinen Feigen, als gemeine Frucht, welche mir die Gräfin Lanthieri verheißen hatte.

Aus dem Zimmer in dem ich sitze, geht eine Thure nach dem Hof hinunter, ich habe meinen Tisch davor gerückt, und die Aussicht mit einigen Linien gezeichnet. Man übersieht den See beinah in seiner ganzen Länge, nur am Ende links entwendet er sich unsern Augen. Das . Ufer, auf beiden Seiten von Hügeln und Bergen eins gefaßt, glänzt von unzähligen kleinen Ortschaften.

Nach Mitternacht blast der Wind von Norden nach Süden, wer also den See hinab will, muß zu dieser - Zeit fahren: denn schon einige Stunden vor Sonnenaufzgang wendet sich der Luftstrom und zieht nordwärts. Jeso Nachmittag wehet er stark gegen mich, und kühlt die heiße Sonne gar lieblich. Zugleich lehrt mich Volkzmann, daß dieser See ehemals Benacus geheißen, und bringt einen Bers des Virgil, worin dessen gedacht wird:

Fluctibus et fremitu resonans Benace marino.

Der erste Lateinische Vers dessen Inhalt lebendig vor mir steht, und der in dem Augenblicke, da der Wind im= mer stärker wächst und der See höhere Wellen gegen die Anfahrt wirft, noch heute so wahr ist als vor vielen Jahrhunderten. So manches hat sich verändert, noch aber stürmt der Wind in dem See, dessen Anblick eine Zeile Virgils noch immer veredelt.

Geschrieben unter dem funf und vierzigsten Grade funfzig Minuten.

In der Abendkühle ging ich spazieren, und befinde mich nun wirklich in einem neuen Lande, in einer ganz fremden Umgebung. Die Menschen leben ein nachlässis ges Schlaraffenleben: erstlich haben die Thuren keine Schlösser; der Wirth aber versicherte mir, ich könnte ganz ruhig seyn, und wenn alles was ich bei mir hätte aus Diamanten bestünde; zwentens sind die Fenster mit Delpapier statt Glasscheiben geschlossen; brittens fehlt eine hochst nothige Bequemlichkeit, so daß man dem Naturzustande hier ziemlich nahe kommt. Als ich den Sausknecht nach einer gemissen Gelegenheit fragte, deus tete er in den Hof hinunter, "qui abasso puo servirsi!" ich fragte: "dove?" — "da per tutto, dove vuol!" antwortete er freundlich. Durchaus zeigt sich die größte Sorglosigkeit, doch Leben und Geschäftigkeit genug. Den ganzen Tag verführen die Nachbarinnen ein Ge= schwätz, ein Geschrei, und haben alle zugleich etwas zu thun, etwas zu schaffen. Ich habe noch kein mußiges Beib gesehn.

Der Wirth verkündigte mir mit Italianischer Ems

phase, daß er sich gludlich sinde, mir mit der kostliche sten Forelle dienen zu können. Sie werden bei Torbole gefangen, wo der Bach vom Gebirge herunter kommt, und der Fisch den Weg hinauf sucht. Der Kaiser erhält von diesem Fange zehn tausend Gulden Pacht. Es sind keine eigentlichen Forellen, groß, manchmal funszig Pfund schwer, über den ganzen Körper dis auf den Kopf hinauf punctirt; der Geschmack zwischen Forelle und Lachs, zart und tresslich.

Mein eigentlich Wohlleben aber ist in Früchten, in Feigen, auch Birnen, welche da wohl kostlich seyn mussen, wo schon Citronen wachsen.

Den 13 September Abends.

Heute früh um dren Uhr fuhr ich von Torbole weg, mit zwen Ruberern. Anfangs war der Wind günstig, daß sie die Segel brauchen konnten. Der Morgen war herrlich, zwar wolkig, doch bei der Dämmerung still. Wir fuhren bei Limona vorbei, dessen Berggärten, terzrassenweise angelegt und mit Eitronenbäumen bepflanzt, ein reiches und reinliches Ansehn geben. Der ganze Garten besteht ans Reihen von weißen viereckigen Pfelzlern, die in einer gewissen Entfernung von einander stehen, und stufenweis den Berg hinaufrücken. Ueber diese Pfeiler sind starke Stangen gelegt, um im Winter die dazwischen gepflanzten Bäume zu decken. Das Betrachten und Beschauen dieser angenehmen Gegens

stände ward durch eine langsame Fahrt begünstigt, und so waren wir schon an Malsesine vorbei, als der Wind sich völlig umkehrte, seinen gewöhnlichen Tagweg nahm und nach Norden zog. Das Rudern half wenig gegen die übermächtige Gewalt, und so mußten wir im Hasen von Mulsesine landen. Es ist der erste Venezianische Ort an der Morgenseite des Sees. Wenn man mit dem Wasser zu thun hat, kann man nicht sagen: ich werde heute da oder dort seyn. Diesen Ausenthalt will ich so gut als möglich muzen, besonders das Schloß zu zeichnen, das am Wasser liegt und ein schöner Gegenstand ist. Heute im Vorbeisahren nahm ich eine Stizze davon.

Den 14 September.

Der Gegenwind, der mich gestern in den Hasen von Malsessne trieb, bereitete mir ein gesährliches Abenteuer, welches ich mit gutem Humor überstand und in der Erzinnerung lustig sinde. Wie ich mir vorgenommen hatte, ging ich Morgens bei Zeiten in das alte Schloß, welches ohne Thore, ohne Verwahrung und Bewachung, jederman zugänglich ist. Im Schloßhose seize ich mich dem alten auf und in den Felsen gebauten Thurm gegenüber; hier hatte ich zum Zeichnen ein sehr bequezmes Plätzchen gefunden; neben einer drey vier Stusen erhöhten verschlossenen Thur, im Thürgewände ein verziertes steinernes Sitchen, wie wir sie wohl bei uns in alten Gebäuden auch noch antressen.

Ich saß nicht lange, so kamen verschiedene Menschen in den Hof herein, betrachteten mich, und gingen bin und wieder. Die Menge vermehrte sich, blieb endlich stehen, so daß sie mich zuletzt umgab. Ich bemerkte wohl, daß mein Zeichnen Aufsehen erregt hatte, ich ließ mich aber nicht storen und fuhr ganz gelassen fort. End= lich drängte sich ein Mann zu mir, nicht von dem besten Ansehen, und fragte, was ich da mache? Ich erwi= derte ihm, daß ich den alten Thurm abzeichne, um mir ein Andenken von Malsesine zu erhalten. Er sagte darauf: es sen dies nicht erlaubt, und ich sollte es uns terlassen. Da er dieses in gemeiner Benezianischer Sprache sagte, so daß ich ihn wirklich kaum verstand, so erwiderte ich ihm, daß ich ihn nicht verstehe. ergriff darauf mit wahrer Italianischer Gelassenheit mein Blatt, zerriß es, ließ es aber auf der Pappe lies gen. Hierauf konnt' ich einen Ton der Unzufriedenheit unter den Umstehenden bemerken, besonders sagte eine altliche Frau, es sen nicht, recht! man solle ben Podesta rufen, welcher dergleichen Dinge zu beurtheilen wisse. 3ch stand auf meinen Stufen, den Rucken gegen die Thure gelehnt, und überschaute das immer sich vermeh= rende Publicum. Die neugierigen starren Blicke, der gutmuthige Ausbruck in ben meisten Gesichtern, und was sonst noch alles eine fremde Volksmasse charakteri= firen mag, gab mir den lustigsten Eindruck. Ich glaubte s Chor der Wogel vor mir zu sehen, das ich als Ti

freund auf dem Ettersburger Theater oft zum Besten gehabt. Dieß versetze mich in die heiterste Stimmung, so daß, als der Podesta mit seinem Actuarius heranstam, ich ihn freimuthig begrüßte, und auf seine Frage: warum ich ihre Festung abzeichnete, ihm bescheiden erswiderte: daß ich dieses Semäuer nicht für eine Festung anerkenne. Ich machte ihn und das Volk aufmerksam auf den Verfall dieser Thürme und dieser Mauern, auf den Mangel von Thoren, kurz auf die Wehrlosigkeit des ganzen Zustandes und versicherte, ich habe hier nichts als eine Ruine zu sehen und zu zeichnen gedacht.

Man entgegnete mir: wenn es eine Ruine sey, was denn dran wohl merkwürdig scheinen könne? Ich erwiz derte darauf, weil ich Zeit und Gunst zu gewinnen such te, sehr umständlich, daß sie wüßten, wie viele Reisende nur um der Ruinen willen nach Italien zögen, daß Rom, die Hauptstadt der Welt, von den Barbaren verwüstet, voller Ruinen stehe, welche hundert und aber hundert mal gezeichnet worden, daß nicht alles aus dem Alterthum so erhalten sey, wie das Amphitheater zu Verona, welches ich denn auch bald zu sehen hoffte.

Der Podesta welcher vor mir, aber tiefer stand, war' ein langer, nicht gerade hagerer Mann, von etwa dreußig Jahren. Die stumpfen Züge seines geistlosen Gesichts stimmten ganz zu der langsamen und trüben Weise, wosmit er seine Fragen hervorbrachte. Der Actuarius, kleiner und gewandter, schien sich in einen so neuen und

seltnen Fall auch nicht gleich sinden zu können. Ich sprach noch manches dergleichen, man schien mich gern zu hören, und indem ich mich an einige wohlwollende Frauengesichter wendete, glaubte ich Beistimmung und Billigung wahrzunehmen.

Als'ich jedoch des Amphitheaters zu Verona erwähn= te, das man im Lande unter dem Namen Arena kennt, sagte der Actuarius, der sich unterdessen besonnen hatte: das moge wohl gelten, denn jenes sen ein weltberühm= tes, Romisches Gebäude; an diesen Thurmen aber sep nichts Merkwurdiges, als daß es die Granze zwischen dem Gebiete Benedige und dem Destreichischen Raisers staate bezeichne, und deßhalb nicht ausspionirt werden Ich erklärte mich dagegen weitläufig, daß nicht allein Griechische und Römische Alterthümer, sondern auch die der mittlern Zeit, Aufmerksamkeit verdienten. Ihnen sen freilich nicht zu verargen, daß sie an diesem, von Jugend auf gekannten Gebäude, nicht so viele mahlerische Schönheiten, als ich, entdecken könnten. Glucklicherweise setzte die Morgensonne Thurm, Felsen und Mauern in das schönste Licht, und ich fing an, ihnen dieses Bild mit Enthusiasmus zu beschreiben. Weil aber mein Publicum jene belobten Gegenstände Rucken hatte und sich nicht ganz von mir abwenden woll= te, so drehten sie auf einmal, jenen Wogeln gleich die man Wendehalse nennt, die Kopfe herum, dasjenige it Augen zu schauen, was ich ihren Phren anpries,

der Podesta selbst kehrte sich, obgleich mit etwas mehr Anstand, nach dem beschriebenen Bilde hin. Diese Scene kam mir so lächerlich vor, daß mein guter Muth sich vermehrte, und ich ihnen nichts, am wenigsten den Epheu schenkte, der Fels und Gemäuer auf das reichste zu verzieren schon Jahrhunderte Zeit gehabt hatte.

Der Actuarius versetzte drauf, das lasse sich alles 'hdren, aber Kaiser Joseph sen ein unruhiger Herr, der gewiß gegen die Republik Venedig noch manches Bose im Schilde führe, und ich möchte wohl sein Unterthan, ein Abgeordneter senn, um die Gränzen auszuspähen.

Weit entfernt, rief ich aus, dem Kaiser anzugehdzen, darf ich mich wohl rühmen, so gut als ihr, Bürzger einer Republik zu seyn, welche zwar au Macht und Größe dem erlauchten Staat von Venedig nicht verglizchen werden kann, aber doch auch sich selbst regiert und an Handelsthätigkeit, Reichthum und Weisheit ihrer. Vorgesetzten keiner Stadt in Deutschland nachsteht. Ich bin nämlich von Frankfurt am Main gebürtig, einer Stadt deren Name und Ruf gewiß dis zu euch gekommen ist.

Von Frankfurt am Main! rief eine hübsche junge Frau, da könnt ihr gleich sehen, Herr Podeska, was an dem Fremden ist, den ich für einen guten Mann halte; laßt den Gregorio rufen, der lange daselbst conditionirt hat, der wird am besten in der Sache entscheiden können.

Schon hatten sich die wohlwollenden Gesichter um

mich her vermehrt, der erste Widerwartige war verschwunden, und als nun Gregorio herbeikam, wendete sich die Sache ganz zu meinem Vortheil. Dieser war ein Mann etwa in den funfzigen, ein braunes Italianisches Geficht, wie man sie kennt. Er sprach und betrng sich als einer, dem etwas Fremdes nicht fremd ift, erzählte mir sogleich, daß er bei Bolongaro in Diensten gestanden und sich freue, durch mich etwas von dieser Familie und von der Stadt zu horen, an die er fich mit Bergnügen erinnere. Glücklicherweise war sein Aufenthalt in meine jungeren Jahre gefallen, und ich hatte den doppelten Bortheil ihm genau sagen zu konnen, wie es zu seiner Zeit gewesen, und was sich nachher verändert Ich erzählte ihm von den sämmtlichen Italianis schen Familien, beren mir keine fremd geblieben; er war sehr vergnügt manches Einzelne zu hören, z. B. daß der herr Alessina im Jahr 1774 seine goldene hochzeit gefenert, daß darauf eine Medaille geschlagen worden, die ich selbst besitze; er erinnerte sich recht wohl, daß die Gattin dieses reichen Sandelsherrn eine geborne Bren-Auch von den Kindern und Enkeln dieser tano sen. Häuser wußte ich ihm zu erzählen, wie sie heranges versorgt, verheirathet worden, und sich in Enkeln vermehrt hatten.

Alls ich ihm nun die genaueste Auskunft fast über alles gegeben, um was er mich befragt, wechselten Heizterkeit und Ernst in den Zügen des Mannes. Er war froh

die Barke, das Fruchtkorbchen tragend, welches mir Gregorio verehrt hatte, und so schied ich, mit gunstigem Wind von dem Ufer, welches mir lästrygonisch zu wers den gedroht hatte.

Run von meiner Seefahrt! Sie enbete gludlich, nachdem die Herrlichkeit des Wasserspiegels und des daran liegenden Brescianischen Ufers mich recht im Herzen erquickt hatte. Da wo an ber Abendseite das Ge= birge aufhört steil zu senn, und die Landschaft flächer nach dem See fällt, liegen in einer Reihe, in einer Länge von ungefähr anderthalb Stunden, Garignano, Bojaco, Cecina, Toscolan, Maderno, Berdom, Salo; alle auch wieder meist in die Länge gezogen. Keine Worte drucken die Anmuth dieser so reich bewohnten Gegend Fruh um zehn Uhr landete ich in Bartolino, lud mein Gepäck auf ein Maulthier, und mich auf ein an= beres. Nun ging ber Weg über einen Rucken, ber bas Thal der Etsch von der Seevertiefung scheidet. Urwaffer scheinen hier von beiden Seiten gegen einander in ungeheuern Stromungen gewirkt, und diesen kolossa= len Rieseldamm aufgeführt zu haben. Fruchtbares Erdreich ward in ruhigern Epochen darüber geschlemmt; aber der Ackersmann ist doch stets auf's neue von den wieder hervordringenden Geschieben geplagt. Man sucht so viel als möglich ihrer los zu werden, baut sie reihen, und schichtenweise über einander, und bildet

Daulbeerbaume sehen, wegen Mangel an Feuchtigkeit, nicht frohlich auf dieser Hohe. An Quellen ist nicht zu denken. Bon Zeit zu Zeit trifft man Pfüßen zusammengeleiteten Regenwassers, woraus die Maulthiere, auch wohl die Treiber ihren Durst loschen. Unten am Flusse sind Schöpfräder angebracht, um die tieser liegenden Pflanzungen nach Gefallen zu wässern.

Num aber kann die Herrlichkeit der neuen Gegend, die man bei'm Herabsteigen übersieht, durch Worte nicht dargestellt werden. Es ist ein Garten meilenlang und breit, der am Fuß hoher Gebirge und schroffer Felsen, ganz flach in der größten Reinlichkeit daliegt. Und so kam ich denn am 10ten September gegen Ein Uhr hier in Verona an, wo ich zuerst noch dieses schreibe, das zwente Stück meines Tagebuchs schließe und hefte, und gegen Abend mit freudigem Geiste das Amphitheater zu sehen hoffe.

Von der Witterung dieser Tage her melde ich folgendes. Die Nacht vom neunten auf den zehnten war abwechselnd hell und bedeckt, der Mond behielt immer
einen Schein um sich. Morgens gegen fünf Uhr überzog sich der ganze Himmel mit grauen nicht schweren
Wolken, die mit dem wachsenden Tage verschwanden.
Je tiefer ich hinabkam, desto schöner war das Wetter.
Wie nun gar in Bogen der große Gebirgsstock mitternächtlich blieb, zeigte die Luft eine ganz andere Be-

schaffenheit; man sah nämlich an den verschiedenen Land= schaftsgrunden, die sich gar lieblich durch ein etwas mehr ober weniger Blau von einander absonderten, daß die Atmosphäre voll gleichausgetheilter Dunste sen, welche sie zu tragen vermochte, und die daher weder als Than oder Regen nieberfielen, noch als Wolken sich ' sammelten. Wie ich weiter hinab kam, konnte ich deut= lich bemerken, daß alle Dunste die- aus dem Bogner Thal, alle Wolkenstreifen die von den mittägigern Ber= gen aufsteigen, nach den hohern mitternachtigen Gegenden zuzogen, sie nicht verdeckten, aber in eine Art Soherauch einhüllten. In der weitesten Ferne, über dem Gebirg komte ich eine sogenannte Wassergalle bes merken. ' Bon Bogen sudwarts haben sie ben ganzen Sommer das schönste Wetter gehabt, nur von Zeit zu Beit ein wenig Waffer (sie sagen aqua, um den gelin= den Regen auszudrücken), und dann sogleich wieder Sonnenschein. Auch gestern fielen von Zeit zu Zeit einige Tropfen, und die Sonne schien immer dazu. Sit haben lange kein so gutes Jahr gehabt; es gerath alles; das üble haben sie uns zugeschickt.

Das Gebirge, die Steinarten erwähne ich nur fürzlich, denn Ferbers Reise nach Italien und Hacquets
durch die Alpen, unterrichten uns genugsam von dieser
Begstrecke. Eine Viertelstunde vom Brenner ist ein Marmorbuch, an dem ich in der Dämmerung vorbei
fuhr. Er mag und muß, wie der an der andern Seite,

auf Glimmerschiefer aufliegen. Diesen fand ich Colman, als es Tag ward; weiter hinab zeigten sich Die Felsen waren so prächtig, und an Parphyre an. der Chaussee die Haufen so gatlich zerschlagen, daß man gleich Voigtische Cabinetchen baraus hatte bilden und verpacken konnen. Auch kann ich ohne Beschwerde jeder Art ein Stud mitnehmen, wenn ich nur Augen und Begierde an ein kleineres Maß gewöhne. Bald unter Col: man fand ich einen Porphyr, der sich in regelmäßige Platten spaltet, zwischen Brandsol und Neumark einen ähnlichen, dessen Platten jedoch sich wieder in Säulen trennen. Ferber hielt sie für vulcanische Producte, das war aber vor vierzehn Jahren, wo die ganze West in den Kopfen brannte. Hacquet schon macht sich barüber lustig.

Von den Menschen wüßte ich nur weniges und wenig Erfreuliches zu sagen. Sobald mir vom Brenner Hersuntersahrendem der Tag aufging, bemerkte ich eine entschiedene Veränderung der Gestalt, besonders mißsfiel mir die bräunlich bleiche Farbe der Weiber. Ihre Gesichtszüge deuteten auf Elend, Kinder waren eben so erbärmlich anzusehen, Männer ein wenig besser; die Grundbildung übrigens durchaus regelmäßig und gut. Ich glaube die Ursache dieses krankhaften Zustandes in dem häusigen Gebrauch des Türkischen und Haide-Kornstus finden. Ienes, das sie auch gelbe Blende nennen, und dieses, schwarze Blende genannt, werden gemah-

len, das Mehl in Waffer zu einem bieten Sret getocht und so gegeffen. Die jenseitigen Deutschen rupfen ben Teig wieder anseinander und braten ihn in Butter auf. Der welsche Tyroler hingegen ist ihn so weg, manchmal Rafe darauf gerieben, und das ganze Jahr kein Nothwendig muß das die ersten Wege verlei= men und verstopfen, besonders bei den Kindern und Frauen, und die kachektische Fathe deutet auf solches Berberben. Außerdem essen sie auch noch Früchte und grüne Bohnen, die sie in Wasser absseden und mit Anoblauch und Del anmachen. Ich fragte, ob es nicht auch reiche Bauern gabe? — Ja freilich. — Thun sie sich nichts zu Gute? essen sie nicht beffer? - Rein, sie sind es einmal so gewohnt. — 'Wo kommen sie denn mit ihrem Gelde hin? Was machen sie sonst für Auf= wand? — D, die haben schon ihre Herren, die es ihnen wieder abnehmen. — Das war die Summa des Gesprächs mit meiner Wirthstochter in Bogen.

Ferner vernahm ich von ihr, daß die Weinbauern, die am wohlhabendsten scheinen, sich am übelsten befinsten, denn sie sind in den Händen der städtischen Hanstellsleute, die ihnen bei schlechten Jahren den Lebenssunterhalt vorschießen, und bei guten den Wein um ein Geringes an sich nehmen. Doch das ist überall dasselbe.

Was meine Meinung wegen der Nahrung bestätigt, ift, daß die Stadtbewohnerinnen immer wohler aus= sehen. Hübsche, volle Mädchengesichter, der Körper

für ihre Stärke und für die Größe der Röpfe etwas zu klein, mitunter aber recht freundlich entgegenkommende Gesichter. Die Männer kennen wir durch die wandernden Tyroler. Im Lande sehen sie weniger frisch aus als die Weiber, wahrscheinlich weil diese mehr körpersliche Arbeiten, mehr Bewegung haben, die Männer hingegen als Krämer und Handwerksleute sigen. Am Gardasee fand ich die Leute sehr braun, und ohne den mindesten rothlichen Schein der Wangen, aber doch nicht ungesund, sondern ganz frisch und behaglich aussehend. Wahrscheinlich sind die heftigen Sonnenstrahlen, denen sie am Fuße ihrer Felsen ausgesetzt sind, hievon die Ursache.

# Veronabis Venebig.

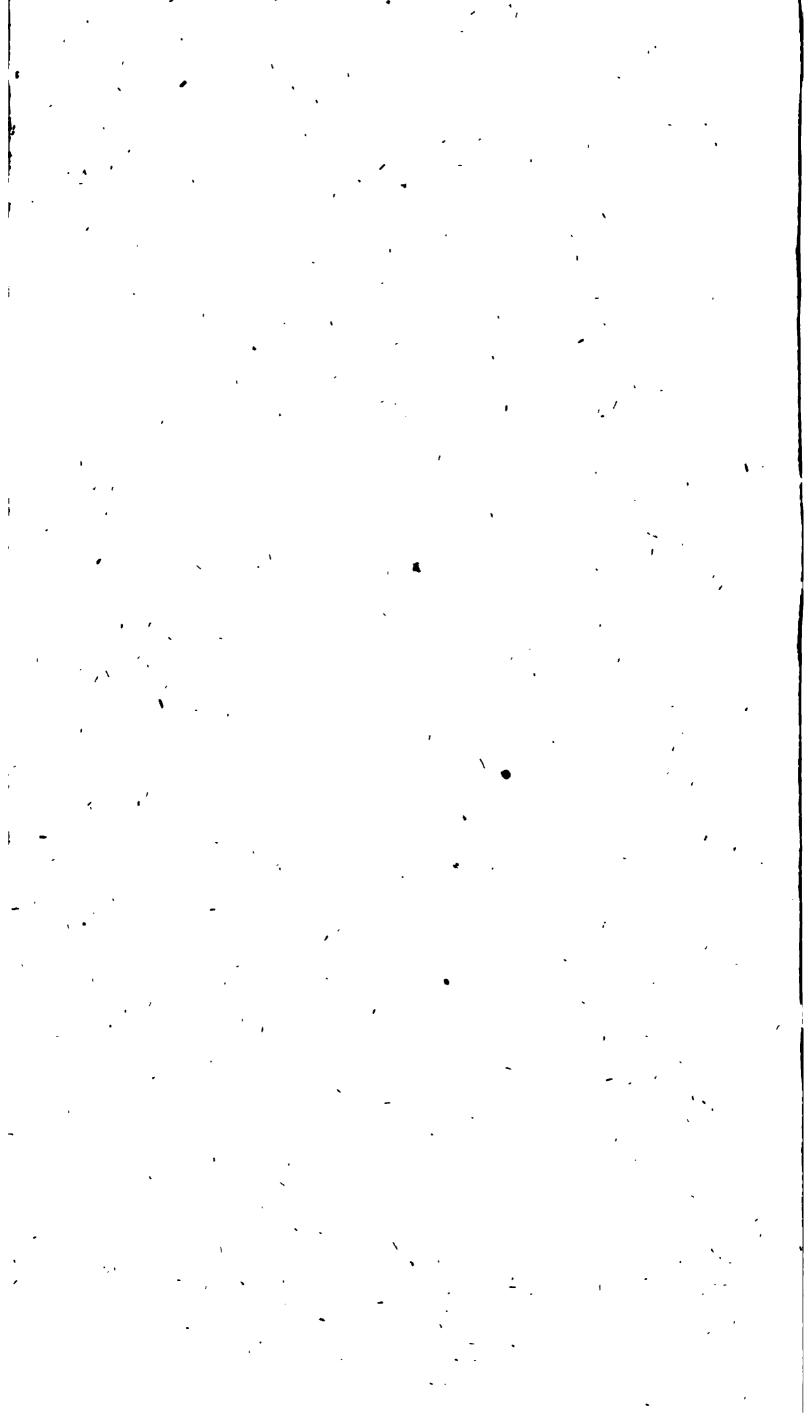

### Verona, den 16 September.

Das Amphitheater ist also das erste bedeutende Mo= nument der alten Zeit, das ich sehe, und so gut erhal= ten! Als ich hinein trat, mehr noch aber, als ich oben auf dem Rande umher ging, schien es mir seltsam, et= was Großes und doch eigentlich nichts zu sehen. Auch will es leer nicht gesehen seyn, sondern ganz voll von Menschen, wie man es neuerer Zeit Joseph dem Ersten und Pius bem Sechsten zu Ehren veranstaltet. Raiser, der doch auch Menschenmassen vor Augen ge= wohnt war, soll darüber erstaunt seyn. Doch nur in der frühesten Zeit that es seine ganze Wirkung, da das Volk noch mehr Volk war, ats'es jest ist. Denn eigent= lich ist so ein Amphitheater recht gemacht, dem Volk mit sich selbst zu imponiren, das Wolk mit sich selbst zum besten zu haben.

Wenn irgend etwas Schauwürdiges auf flacher Erde vorgeht und alles zuläuft, suchen die Hintersten auf alle mögliche Weise sich über die Vordersten zu ersheben: man tritt auf Bänke, rollt Fässer herbei, fährt mit Wagen heran, legt Breter hinüber und herüber, besetzt einen benachbarten Hügel und es bildet sich in der Geschwindigkeit ein Krater.

Kommt das Schauspiel dfter auf derselben Stelle

vor,- so baut man leichte Geruste für die so bezahlen können, und die übrige Masse behilft sich wie sie mag. Dieses allgemeine Bedürfniß zu befriedigen ist hier die Aufgabe bes Architekten. Er bereitet einen solchen Rrater durch Runst, so einfach als nur möglich, damit dessen Zierrath das Polk selbst merde. Wenn es sich so beisammen sah, mußte es über sich selbst erstaunen, denn da es sonst nur gewohnt, sich durch einander lau= fen zu sehen, sich in einem Gewühle ohne Ordnung und sonderliche Zucht zu finden, so sieht das vielkopfige, vielsinnige, schwankende hin und her irrende Thier, sich zu einem edlen Korper vereinigt, zu einer Einheit bestimmt, in eine Masse verbunden und befestigt, als Eine Gestalt, von Einem Geiste belebt. Die Simplici= tat des Oval ist jedem Auge auf die angenehmste Weise fühlbar, und jeden Kopf dient zum Maße, wie unge= heuer das Ganze sen. Jetzt wenn man es leer sieht, hat man keinen Maßstab, man weiß nicht, ob es groß ober klein ist.

Wegen der Unterhaltung dieses Werks mussen die Veroneser gelobt werden. Es ist von einem rothlichen Marmor gebaut, den die Witterung angreift, daher stellt man der Reihe nach die ausgefressenen Stufen immer wieder her, und sie scheinen fast alle ganz neu. Eine Inschrift gedenkt eines Hieronymus Maurigenus und seines auf dieses Monument verwendeten unglaub-lichen Fleißes. Von der äußern Mauer steht nur ein

Stück und, ich zweisete vb sie je ganz fertig geworden. Die untern Gewölbe, die an den großen Platz il Bragenamut stoßen, sind an Handwerker vermiethet, und es sieht lustig ans, diese Höhlungen wieder belebt zu sehen.

#### Verona, den 16 September.

Das schönste, aber immer geschlossene Thor heißt Porta stupa oder del Pallio. Als Thor und in der großen Entfernung aus der man es schon gewahr wird, ist es nicht gut gedacht, denn erst in der Nähe erkennt man das Verdienst des Gebäudes.

Sie geben allerlei Ursachen an, warum es geschlossen sein. Ich habe jedoch eine Muthmaßung: die Absicht des Künstlers ging offendar dahin, durch dieses Thor eine neue Anlage des Corso zu verursachen, denn auf die jetzige Straße steht es ganz falsch. Die linke Seite hat lauter Baraken und die winkelrechte Linie der Mitte des Thores geht auf ein Nonnenkloster zu, das nothe wendig hätte niedergelegt werden müssen. Das sah man wohl ein, auch mochten die Vornehmen und Reichen nicht Lust haben sich in dem entfernten Quartier anzus dauen. Der Künstler starb vielleicht, und so schloß man das Thor, wodurch die Sache nun auf einmal gesendigt war.

Verona, den 16 September.

Das Portal des Theatergebäudes, von sechs großen Jonischen Säulen, nimmt sich anständig genug aus. Desto kleinlicher erscheint über der Thure, vor einer gemahlten Nische die von zwen Korinthischen Säulen getragen wird, die lebensgroße Buste des Marchese Massei in einer großen Perucke. Der Platz ist ehrenvoll, aber um sich gegen die Größe und Tüchtigkeit der Säulen einigermaßen zu halten, hätte die Buste kolossal senn mussen. Jetzt steht sie kleinlich auf einem Kragsteinchen unharmonisch mit dem Ganzen.

Auch die Galerie, die den Worhof einfaßt, ist klein= lich, und die cannelirten dorischen Zwerge nehmen sich neben den glatten jonischen Riesen armselig aus. wollen wir das verzeihen in Betracht der schönen Anstalt, welche unter diesen Saulenlauben angelegt ist. Hier hat man die Antiquitaten, meist in und um Verona gegraben, gesammelt aufgestellt. Einiges soll sogar sich im Amphitheater gefunden haben. Es sind Etru= rische, Griechische, Romische, bis zu den niedern Zei= ten und auch neuere. Die Basreliefs sind in die Bande eingemauert und mit den Nummern versehen, die ihnen Maffei gab, als er sie in seinem Werke: Verona illu-Altare, Studen von Saulen und strata beschrieb. dergleichen Reste; ein ganz trefflicher Drenfuß von wei= Bem Marmor, worauf Genien die sich mit den Attributen der Gotter beschäftigen. Raphael hat dergleichen in den Zwickeln der Farnesine nachgeahmt und verklart.

Der Wind ber von den Grabern der Alten herweht, kommt mit Wohlgerüchen über einen Rosenhügel. Die Grabmaler sind herzlich und rührend und stellen immer das Leben her. Da ist ein Mann, der neben seiner Frau aus einer Nische, wie zu einem Fenster herqus= sieht. Da stehen Vater und Mutter, den Sohn in der Mitte, einander mit unaussprechlicher Natürlichkeit an= Hier reicht sich ein Paar die Hande. - Hier scheint ein Vater, auf seinem Sopha ruhend, von-der Familie unterhalten zu werden. Mir war die unmittel= bare Gegenwart dieser Steine hochst rührend. spaterer Kunst sind sie, aber einfach, natürlich und all= gemein ansprechend. Hier ist ein geharnischter Mann auf den Knieen der eine frohliche Auferstehung erwartet. Der Kunstler hat mit mehr ober weniger Geschick nur die einfache Gegenwart der Menschen hingestellt, ihre Existenz dadurch fortgesetzt und bleibend gemacht. falten nicht die Hande, schauen nicht in den Himmel, sondern sie find hienieden was sie waren und was sie sind. Sie stehen beisammen, nehmen Antheil an einander, lieben sich, und das ist in den Steinen, sogar mit einer. gewissen Handwerksunfahigkeit, allerliebst ausgebruckt. Ein sehr reich verzierter marmorner Pfeiler gab mir auch neue Begriffe.

So ldblich diese Anstalt ist, so sieht man ihr doch

an, daß der edle Erhaltungsgeist, der sie gegründet, nicht mehr in ihr fortlebt. Der kostbare Drenfuß geht nächstens zu Grunde, weil er frei steht, gegen Westen der Witterung ausgesetzt. Mit einem hölzernen Futteral wäre dieser Schatz leicht zu erhalten.

Der angefangene Palast des Proveditore, wäre er fertig geworden, hätte ein schön Stuck Baukunst gegezben. Sonst bauen die Nobili noch viel, leidet aber ein jeder auf den Platz wo seine ältere Wohnung stand, also oft in engen Gassen. So baut man jetzt eine prächtige Façade eines Seminariums in einem Gäßchen der entzferntesten Vorstadt.

Als ich mit meinem zufällig aufgegriffenen Begleiter vor einem großen ernsthaften Thore eines wunderbaren Gebändes borüber ging, fragte er mich gutmüthig, ob ich nicht einen Augenblick in den Hof treten wolle. Es war der Palast der Justiz, und wegen Hohe der Gezbände erschien der Hof doch nur als ein ungeheurer Brunznen. Hier werden, sagte er, alle die Verbrecher und Verdächtigen verwahrt. Ich sah umher und durch alle Stockwerke gingen, an zahlreichen Thuren hin, offene mit eisernen Geländern versehene Gänge. Der Gefangene, wie er aus seinem Kerker heraustrat, um zum Verhör geführt zu werden, stand in der freien Lust, war aber auch den Blicken aller ausgesetzt; und weil nun mehrere Verhörstuben senn mochten, so klapperten

die Ketten, bald über diesem bald über jenem Gange durch alle Stockwerke. Es war ein verwünschter Ansblick und ich läugne nicht, daß der gute Humor, womit ich meine Bögel abgesertigt hatte, hier doch einen etwas schweren Stand würde gefunden haben.

Ich ging auf der Kante des amphitheatralischen Krasters bei Somenuntergang, der schönsten Aussicht ges nießend, über Stadt und Gegend. Ich war ganz allein und unten auf den breiten Steinen des Bra gingen Mengen von Menschen: Männer von allen Ständen, Beiber vom Mittelstande spazieren. Diese letztern nehmen sich in ihren schwarzen Ueberkleidern aus dieser Vozgelperspective, gar mumienhaft aus.

Der Zendale und die Beste, die dieser Classe statt aller Garderobe dient, ist übrigens eine Tracht, ganz eingerichtet für ein Bolk das nicht immer für Reinlichsteit sorgen und doch immer desentlich erscheinen, bald in der Kirche, bald auf dem Spaziergange seyn will. Be ste ist ein schwarztasseter Rock, der über andere Abcke geworsen wird. Hat das Frauenzimmer einen reinlichen weißen darunter, so versteht sie den schwarzen an der einen Seite in die Sohe zu heben. Dieser wird so angegürtet, daß er die Taille abschneidet und die Lipspen des Corsets bedeckt, welches von jeglicher Farbe seyn kann. Der Zendale ist eine große Kappe, mit langen Bärten, die Kappe selbst durch ein Drahtgestell hoch Goewe's Wate, XXVII. W.

über den Kopf gehalten, die Barte aber wie eine Schärpe um den Leib geknüpft, so daß die Enden hinterwärts herunter fallen.

Verona, den 16 September.

Als ich heute wieder von der Arena wegging, kam ich einige tausend Schritte davon zu einem modernen diffentlichen Schauspiel. Bier edle Veroneser schlugen Ball gegen vier Vicentiner. Sie treiben dieß sonst unter sich das ganze Jahr, etwa zwen Stunden vor Nacht; dießmal, wegen der fremden Gegner, lief das Volk unglaublich zu. Es konnen immer vier die fünf tausend Juschauer gewesen senn. Frauen sah ich von keinem Stande.

Vorhin als ich vom Bedürfniß der Menge in einem solchen Falle sprach, hab' ich das natürliche zufällige Amphitheater schon beschrieben, wie ich das Volk hier über einander gebaut sah. Ein lebhastes Händeklatsschen hort' ich schon von weiten, jeder bedeutende Schlag war davon begleitet. Das Spiel aber geht so vor sich: In gehöriger Entsernung von einander sind zwen gelindabhängige Breterslächen errichtet. Derjenige der den Ball ausschlägt, steht, die Rechte mit einem hölzernen breiten Stachelringe bewassnet, auf der obersten Höhe. Indem nun ein anderer von seiner Parten ihm den Ball zuwirft, so läuft er herunter dem Ball entgegen und versmehrt dadurch die Gewalt des Schlages, womit er dens

selben zu treffen weiß. Die Gegner suchen ihn zurückzuschlagen, und so geht es hin und wieder, bis er zuletzt im Felde liegen bleibt. Die schönsten Stellungen, werth in Marmor nachgebildet zu werden, kommen babei zum Borschein. Da es lauter wohlgewachsene, rüstige, junge Leute sind, in kurzer, knapper, weißer Kleidung, so unterscheiden sich die Partenen nur durch ein farbiges Abzeichen. Besonders schön ist die Stellung, in welche der Ausschlagende geräth, indem er von der schiefen Fläche herunterläuft und den Ball zu treffen ausholt, sie nähert sich der des Borghesischen Fechters.

Sonderbar kam es mir vor, daß sie diese Uebung an einer alten Stadtmauer, ohne die mindeste Bequemlich= keit für die Zuschauer vornehmen; warum sie es nicht im Amphitheater thun, wo so schöner Raum wäre!

## Verona, den 17 September.

Was ich von Gemählden gesehen, will ich nur kurz berühren und einige Betrachtungen hinzusügen. Ich mache diese wunderbare Reise nicht, um mich selbst zu betriegen, sondern um mich an den Gegenständen kennen zu lernen, da sage ich mir denn ganz aufrichtig, daß ich von der Runst, von dem Handwerk des Mahlers wenig verstehe. Meine Aufmerksamkeit, meine Betrachtung kann nur auf den praktischen Theil, auf den Gegenstand und auf die Behandlung desselben im allgemeinen gezrichtet seyn.

St. Giorgio ist eine Galerie von guten Gemablben, alle Altarblatter, wo nicht von gleichem Werth, doch "durchaus merkwurdig. Aber die unglückseligen Kunftler, was mußten die mahlen! und fur wen! Ein Mannaregen vielleicht drenßig Fuß lang und zwanzig hoch! das Bunder der funf Brode zum Gegenstück! was war dar: an zu mahlen? Hungrige Menschen, die über kleine Körner herfallen, unzählige andere denen Brod prafen: tirt wird. Die Rünftler haben sich die Folter gegeben, um solche Armseligkeiten bedeutend zu machen. doch hat, durch diese Nothigung gereizt, das Genie schone Sachen hervorgebracht. Ein Künstler der die heilige Ursula mit den eilftausend Jungfrauen vorzustellen hatte, zog sich mit großem Verstand aus der Sache. Die Beilige steht im Vordergrunde, als habe sie fiegend das Land in Besitz genommen. Sie ift sehr edel, ama: zonenhaft jungfräulich, ohne Reiz gebildet; in der alles verkleinernden Ferne hingegen sieht man ihre Schaar aus den Schiffen steigen und in Procession herankommen. Die himmelfahrt Maria im Dom, von Tizian, ift fehr verschwärzt, der Gedanke lobenswerth, daß die angehende Göttin nicht himmelwärts, sondern herab nach ihren Freunden blickt.

In der Galerie Gherardini fand ich sehr schöne Saschen von Orbetto und lernte diesen verdienten Künstler auf einmal kennen. In der Entfernung erfährt man nur von den ersten Künstlern, und oft begnügt man sich

mit ihren Namen; wenn man aber diesem Sternenshimmel näher tritt und die von der zwenten und dritten Größe nun auch zu flimmern anfangen, und jeder auch als zum ganzen Sternbild gehörend hervortritt, dann wird die Welt und die Kunst reich. Den Gedanken eines Bildes muß ich hier loben. Nur zwen Halbsigusen. Simson ist eben im Schoose der Delila eingeschlassen, sie greift leise über ihn hinweg, nach einer Scheere, die auf dem Tisch neben der Lampe liegt. Die Ausführung ist sehr brav. Im Palast Canossa war mir eine Danae bemerklich.

Der Palast Bevilaqua enthalt die kofflichsten Sachen. Ein sogenanntes Paradies von Tintoret, eigentlich aber die Kronung der Maria zur Himmelskonigin, in Gegen= wart aller Erzbater, Propheten, Apostel, Heiligen, Engel u. f., w., eine Gelegenheit den ganzen Reichthum des gludlichsten Genies zu entwideln. Leichtigkeit bes Pin= fels, Geist, Mannichfaltigkeit des Ausbrucks, dieß alles zu bewundern und sich dessen zu erfreuen, mußte man das Stud selbst besitzen und es zeitlebens vor Augen Die Arbeit geht in's Unendliche, ja die letzten in der Glorie verschwindenden Engelskopfe haben noch Charakter. Die größten Figuren mogen einen Fuß boch senn, Maria und Christus, der ihr die Rrone aufsett, etwa vier Zoll. Die Eva ist doch das schönste Weib= chen auf dem Bilde und noch immer, von altersher, ein wenig lustern.

Ein paar Portraite von Paul Veronese haben meine Hochachtung für diesen Künstler nur vermehrt. Die Antikensammlung ist herrlich, ein hingestreckter Sohn der Niobe köstlich, die Büsten, ungeachtet ihrer restaurirten Nasen, meistens hochst iuteressant, ein August mit der Bürgerkrone, ein Caligula und andere.

Es liegt in meiner Natur das Große und Schöne willig und mit Freuden zu verehren, und diese Anlage an so herrlichen Gegenständen Tag für Tag, Stunde für Stunde auszubilden, ist das seligste aller Gefühle.

In einem Lande, wo man des Tages genießt, beson= ders aber des Abends sich erfreut, ist es hochst bedeutend, wenn die Nacht einbricht. Dann hort die Arbeit auf, dann kehrt der Spazierganger zuruck, der Bater will seine Tochter wieder zu Hause sehen, der Tag hat ein Ende; doch was Tag sep wissen wir Cimmerier In ewigem Nebel und Trübe ift es uns einerlei, ob es Tag oder Nacht ift, denn wie viel Zeit konnen wir uns unter freiem Himmel wahrhaft ergeben und er= Wie hier die Nacht eintritt, ist der Tag ent= schieden vorbei, der aus Abend und Morgen bestand, vier und zwanzig Stunden find verlebt, eine neue Rech= nung geht an, die Glocken lauten, der Rosenkranz wird gebetet, mit brennender Lampe tritt die Magd in bas Zimmer und spricht: selicissima notte! Diese Epoche verändert sich mit jeder Jahreszeit, und der Mensch der hier lebendig lebt, kann nicht irre werden, weil jeder Ge=

nuß seines Dasenns sich nicht auf die Stunde, sondern auf die Tageszeit bezieht. Zwänge man dem Bolke einen Deutschen Zeiger auf, so wurde man es verwirrt machen, denn der seinige ift innigst mit seiner Natur Anderthalb Stunden, Eine Stunde vor Racht fångt der Adel an auszufahren, es geht auf den Bra, die lange breite Straße nach der Porta Nuova zu, das Thor hinaus, an der Stadt hin, und wie es Nacht schlägt kehrt alles um. Theils fahren sie an die Rirchen das Ave Maria della sera zu beten, theils halten sie auf dem Bra, die Cavaliers treten an die Rutschen, un= terhalten sich mit den Damen, und das dauert eine Beile; ich habe das Ende niemals abgewartet, Fußgånger bleiben weit in die Nacht. Heute war ge= rade so viel Regen niedergegangen um den Staub zu lb= schen, es war wirklich ein lebendiger munterer Anblick.

Um mich ferner in einem wichtigen Puncte der Lans desgewohnheit gleich zu stellen, habe ich mir ein Hülfes mittel erdacht, wie ich ihre Stundenrechnung mir leichster zu eigen machte. Nachfolgendes Bild kann davon einen Begriff geben. Der innere Kreis bedeutet unsere vier und zwanzig Stunden von Mitternacht zu Mittersnacht, in zweymal zwolf getheilt, wie wir zählen und unsere Uhren sie zeigen. Der mittlere Kreis deutet an, wie die Glocken in der jetzigen Jahreszeit hier schlagen, nämlich gleichfalls zweymal bis Zwolf in vier und zwanz zig Stunden, allein dergestalt, daß es Eins schlägt,

wenn es bei uns Acht schlüge und so fort bis Iwolfe voll Morgens Acht Uhr nach unserm Zeiger schlägt es wieder Eins u. s. f. Der oberste Kreis zeigt nun end: lich, wie bis Vierundzwanzig im Leben gezählt wird. Ich bore z. B. in der Nacht Sieben schlagen und weiß daß Mitternacht um Fünf ist, so ziehe ich diese Zahl von jener ab, und habe also Zwen Uhr Nachmitternacht. Hor' ich am Tage Sieben schlagen und weiß daß auch Mittag um Funf Uhr ift, so verfahre ich eben so und habe Zwen Uhr Nachmittag. Will ich aber die Stunden nach hiefiger Weise aussprechen, so muß ich wissen daß Mittag Siebenzehn Uhr ist, füge ich noch die Zwen und sage Neunzehn Uhr. Wenn man dieß zum erstenmal hort und überdenkt, so scheint es hochst verworren und schwer durchzuführen; man wird'es aber gar bald gewohnt und findet diese Beschäftigung unterhaltend, wie sich auch das Volk an dem ewigen hin und wieder Rechnen ergötzt, wie Kinder an leicht zu überwindenden Schwierigkeiten. Sie haben ohnedieß immer die Finger in der Luft, rechnen alles im Ropfe, und machen sich gern mit Zahlen zu schaffen. Ferner ift bem Inlander die Sache so viel leichter, weil er sich um Mittag und Mitternacht eigentlich nicht bekümmert und nicht, wie der Fremde in diesem Lande thut, zwen Zeiger mit ein= ander vergleicht. Sie zählen nur von Abend die Stunden wie sie schlagen, am Tag addiren sie die Zahl zu der ihnen bekannten abwechselnden Mittagszahl.

weitere erläutern die der Figur beigefügten Unmer=

(Giehe bas nebenstehenbe Blatt.)

Verona, den 17 September.

Das Volk rührt sich hier sehr lebhaft durch einander, besonders in einigen Straßen, wo Kausläden und Handswerksbuden an einander stoßen, sieht es recht lustig aus. Da ist nicht etwa eine Thur vor dem Laden oder Arsbeitszimmer, nein die ganze Breite des Hauses ist offen, man sieht bis in die Tiefe und alles was darin vorgeht. Die Schneider nähen, die Schuster ziehen und pochen alle halb auf der Gasse; ja die Werkstätten machen eisnen Theil der Straße. Abends wenn Lichter brennen sieht es recht lebendig.

Auf den Plätzen ist es an Markttagen sehr voll, Gemüse und Früchte unübersehlich, Knoblauch und Iwiebeln nach Herzenslust. Uebrigens schreien, schäkern
und singen sie den ganzen Tag, werfen und balgen sich,
jauchzen und lachen unaufhörlich. Die milde Luft, die
wohlseile Nahrung läßt sie leicht leben. Alles was nur
kann ist unter freiem himmel.

Nachts geht nun das Singen und Lärmen recht an. Das Liedchen von Marlborough hört man auf allen Straßen, dann ein Hackebret, eine Violine. Sie üben sich alle Vögel mit Pfeisen nachzumachen. Die wunz ۲

derlichsten Idne brechen überall hervor. Ein solches Uebergefühl des Dasenns verleiht ein mildes Klima auch der Armuth, und der Schatten des Volks scheint selbst noch ehrwürdig.

Die uns so sehr auffallende Unreinlichkeit und wenige Bequemlichkeit der Häuser entspringt auch daher: sie find immer draußen und in ihrer Sorglosigkeit denken sie an nichts. Dem Volk ist alles recht und gut, ber Mit= telmann lebt auch von einem Tag zum andern, der Rei= che und Vornehme schließt sich in seine Wohnung, die eben auch nicht so wohnlich ist wie im Norden. Ihre Gesellschaften halten sie in offentlichen Versammlunge: häusern. Vorhöfe und Säulengänge find alle mit Un= rath besudelt, und es geht ganz natürlich zu. Das Wolk fühlt sich immer vor. Der Reiche kann reich senn, Pa= der Nobile darf regieren, aber wenn er laste bauen, einen Saulengang, einen Borhof anlegt, so bedient sich das Wolk dessen zu seinem Bedürfniß und es hat kein bringenderes, als das so schnell wie mbglich los zu wer= den, was es so häufig als möglich zu sich genommen hat. Will einer das nicht leiden, so muß er nicht den großen Herrn spielen, d. h. er muß nicht thun als wenn ein Theil seiner Wohnung dem Publicum angehore, er macht seine Thure zu und so ist es auch gut. Un dffentlichen Gebäuden läßt sich das Volk sein Recht nun gar nicht nehmen, und das ist's, worüber der Fremde durch ganz Italien Beschwerde führt.

ifte des Septembers.

| Die             | m halben             | Monat eine halbe              |
|-----------------|----------------------|-------------------------------|
| Bone            | ande.                |                               |
|                 | acht, nach<br>Leiger | ist Mitternacht als: dann um  |
| Augr            |                      | 61/2                          |
|                 | /8                   | 6                             |
| Sept            | 1/2                  | 51/2                          |
| بست<br>انعام جد | _                    | 9-/2<br>5                     |
| Octbi           | /2                   | 41/2                          |
| <b>~</b>        | į                    | 4-/2                          |
| Nov.            |                      |                               |
|                 | /2                   | 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |
|                 | L OSA RE             |                               |
| ,               | k Zeit steh          |                               |
| <b>3</b>        | Nacht ,              | Ritternacht                   |
| Dece            | 7                    |                               |
| Janu            | 9                    | <b>3</b>                      |
| Ci.             | ` `                  | •                             |

12:33 1.11 • • • • • CONTRACTOR OF THE STATE OF **.** 

Ich betrachtete heut auf mancherlei Wegen durch die Stadt die Tracht und die Manieren besonders des Mitztelstandes, der sich sehr häusig und geschäftig zeigt. Sie schlenkern im Gehen alle mit den Armen. Personen von einem höhern Stande, die bei gewissen Gelegenheizten einen Degen tragen, schlenkern nur mit Einem, weil sie gewohnt sind den Linken still zu halten.

Obgleich das Volk seinen Geschäften und Bedurf= nissen sehr sorglos nachgeht, so hat es doch auf alles Fremde ein scharfes Auge. So konnt' ich die ersten Tage bemerken, daß jederman meine Stiefel betrachtete, da man sich derselben als einer theuern Tracht nicht ein= mal im Winter bedient. Jetzt da ich Schuh und Strumpfe trage, sieht mich niemand mehr an. . Aber merkwürdig war mir's, daß heute fruh, da sie alle mit Blumen, Gemuse: Anoblauch und so vielen andern Markterzeugnissen durch einander liefen, ihnen der Cy= pressenzweig nicht entging, den ich in der Hand trug. Einige grune Zapfen hingen daran, und daneben hielt ich blühende Capernzweige. Sie sahen alle, Groß und Rlein, mir auf die Finger, und schienen wunderliche Gedanken zu haben.

Diese Zweige bracht' ich aus dem Garten Giusti, der eine treffliche Lage und ungeheure Eppressen hat, die alle pfriemenartig in die Luft stehen. Wahrscheinlich sind die spiß zugeschnittenen Taxus der nordischen Gartenz kunst Nachahmungen dieses herrlichen Naturproducts.

Ein Baum, dessen Iweige von unten bis oben, die altersten wie die jungsten, gen Himmel streben, der seine drenhundert Jahre dauert, ist wohl der Verehrung werth. Der Zeit nach da der Garten angelegt worden, haben diese schon ein so hohes Alter erreicht.

## Vicenza, den 19 September.

Der Weg von Verona hieher ist sehr angenehm, man fåhrt nordostwärts an den Gebirgen hin und hat die Bor: derberge, die aus Sand, Kalk, Thon, Mergel bestehen, immer linkerhand; auf den Hügeln die sie bilden liegen Orte, Schlöffer, Häuser. Rechts verbreitet sich die weite Fläche durch die man fährt. Der gerade, unterhaltene, breite Weg geht durch fruchtbares Feld, man blickt in tiefe Baumreihen, an welchen die Reben in die Hohe gezogen sind, die sodann, als waren es tuf: tige Zweige, herunter fallen. hier kann man sich eine Idee von Festonen bilden! Die Trauben sind zeitig und beschweren die Ranken, die lang und schwankend nieder: Der Weg ist voll Menschen aller Art und Gewerbes, besonders freuten mich die Wagen mit niedris gen, tellerartigen Radern, die, mit vier Ochsen bespannt, große Rufen hin und wieder führen, in welchen die Weintrauben aus den Garten geholt und gestampft werben. Die Führer standen, wenn sie leer waren, drinnen, es sah einem bacchischen Triumphzug ganz ähnlich. Zwischen den Weinreihen ist der Boden zu allerlei Arten Getreide, besonders zu Türkischkorn und Sorgel benutzt.

Kommt man gegen Vicenza, so steigen wieder Higel von Norden nach Süden auf, sie sind vulcanisch,
sagt man, und schließen die Ebene. Vicenza liegt an
ihrem Fuße, und wenn man will, in einem Busen
den sie bilden.

# Bicenza, den 19 September.

Bor einigen Stunden bin ich hier angekommen, habe schon die Stadt durchlaufen, das Olympische Theater , und die Gebäude des Palladio gesehen. Man hat ein sehr artiges Buchelchen mit Anpfern zur Bequemlichkeit der Fremden herausgegeben mit einem kunstverständigen Wenn man nun diese Werke gegenwärtig fieht, so erkennt man erst den großen Werth derselben, denn sie sollen ja durch ihre wirkliche Größe und Körperlichkeit das Auge füllen, und durch die schone Harmonie ihrer Dimenfionen nicht nur in abstracten Aufrissen, sondern mit dem ganzen perspectivischen Vordringen und Zu= rudweichen den Geist befriedigen; und so sag' ich vom Palladio: er ist ein recht innerlich und von innen heraus großer Mensch gewesen. Die hochste Schwierigkeit mit der dieser Mann, wie alle neuern Architekten, zu kampfen hatte, ist die schickliche Anwendung der Saulenord= nungen in der bürgerlichen Baukunst; denn Gäulen

und Mauern zu verbinden bleibt doch immer ein Widersspruch. Aber wie er das unter einander gearbeitet hat, wie er durch die Gegenwart seiner Werke imponirt und vergessen macht, daß er nur überredet! Es ist wirklich etwas Göttliches in seinen Anlagen, völlig wie die Form des großen Dichters der aus Wahrheit und Lüge ein dritztes bildet, dessen erborgtes Dasenn uns bezandert.

Das Olympische Theater ist ein Theater der Alten im Kleinen realisirt, und unaussprechlich schon, aber gegen die unsrigen kömmt mir's vor, wie ein vornehmes, reiches, wohlgebildetes Kind, gegen einen klugen Beltzmenschen, der weder so vornehm, noch so reich, noch wohlgebildet, besser weiß, was er mit seinen Mitteln bewirken kann.

Betrachtet man nun hier am Orte die herrlichen Gebäude, die jener Mann aufführte, und sieht wie sie schon durch das enge schmutzige Bedürsniß der Menschen entstellt sind, wie die Anlagen meist über die Kräfte der Unternehmer waren, wie wenig diese köstlichen Deukmale eines hohen Menschengeistes zu dem Leben der übrigen passen, so fällt einem denn doch ein, daß es in allem andern eben so ist: denn man verdient wenig Dank von den Menschen, wehn man ihr inneres Bedürsniß erhöhen, ihnen eine große Idee von ihnen selbst geben, ihnen das Herrliche eines wahren edlen Dasenns zum Gefühl bringen will. Über wenn man die Vögel belügt, Mährchen erzählt, von Tag zu Tag ihnen sorthelsend, sie verschlechtert, da ist man ihr Mann, und darum ges fällt sich die neuere Zeit in so viel Abgeschmacktem. Ich sage das nicht, um meine Freunde herunter zu setzen, ich sage nur daß sie so sind, und daß man sich nicht vers wundern muß, wenn alles ist, wie es ist.

Wie sich die Basilica des Palladio neben einem alten mit ungleichen Fenstern übersäten castellähnlichen Gesbäude ausnimmt, welches der Baumeister zusammt dem Thurm gewiß weg gedacht hat, ist nicht auszudrücken, und ich muß mich schon auf eine wunderliche Weise zusssammenfassen: denn ich sinde auch hier, leider gleich! das was ich sliehe und suche neben einander.

#### Den 20 September.

Gestern war Oper, sie dauerte bis nach Mitternacht, und ich sehnte mich zu ruhen. Die drey Sultaninnen und die Entsührung aus dem Serail haben manche Fetzen hergegeben, woraus das Stück mit weniger Klugheit zusammengestickt ist. Die Musik hort sich bequem an, ist aber wahrscheinlich von einem Liebhaber, kein neuer Gedanke der mich getroffen hätte. Die Ballette dagegen sind allerliebst. Das Hauptpaar tanzte ein Allemande, daß man nichts Zierlichers sehen konnte.

Das Theater ist neu, lieblich, schon, modestpräch= tig, alles uniform, wie es einer Provinzialstadt geziemt, jede-Loge hat ihren überschlagenen, gleichfarbigen Tep= pich, die des Capitan Grande ist nur durch einen etwas längern Ueberhang ausgezeichnet.

Die etste Sangerin, vom ganzen Bolke sehr begünsstigt, wird, wie sie auftritt, entsetlich beklatscht, und die Bögel stellen sich vor Freuden ganz ungebärdig, wenn sie etwas recht gut macht, welches sehr oft geschieht. Es ist ein natürlich Wesen, hübsche Figur, schone Stimme, ein gefällig Gesicht und von einem recht honneten Anstand; in den Armen konnte sie etwas mehr Grazie haben. Indessen komme ich denn doch nicht wieder, ich fühle daß ich zum Vogel verdorben bin.

Den 21 September.

Heute besuchte ich Doctor Tura; wohl fünf Jahre hat er sich mit Leidenschaft auf die Pflanzenkunde gelegt, ein Herbarium der Italianischen Flora gesammelt, unter dem vorigen Bischof einen botanischen Garten eingerich= tet. Das ist aber alles hin. Medicinische Praxis ver= trieb die Naturgeschichte, das Herbarium wird von Würmern gespeist, der Bischof ist todt und der bota= nische Garten wieder, wie billig, mit Kohl und Knob= lauch bepflanzt.

Doctor Tura ist ein gar feiner guter Mann. Er erzählte mir mit Offenheit, Seelenreinheit und Beschei= denheit seine Geschichte und sprach überhaupt sehr be= stimmt und gefällig, hatte aber nicht Lust seine Schränke aufzuthun, die vielleicht in keinem prasentablen Zustande senn mochten. Der Discurs kam bald in's Stocken.

#### Den 21 September Abends.

Ich ging zum alten Baumeister Scamozzi, der des Palladio Gebäude herausgegeben hat, und ein wackerer, leidenschaftlicher Künstler ist. Er gab mir einige Anlei= tung, vergnügt über meine Theilnahme. Unter den Gebäuden des Palladio ist eins, für das ich immer eine besondere Borliebe hatte, es soll feine eigne Wohnung gewesen senn; aber in der Nähe ist es weit mehr, als man im Bilde sieht. Ich mochte es gezeichnet und mit den Farben illuminirt haben, die ihm das Material und das Alter gegeben. Man muß aber nicht benken, daß der Baumeister sich einen Palast errichtet habe. das bescheidenste Haus von der Welt, hat nur zwen Fenster, die durch einen breiten Raum, der das dritte Fenster vertrüge, abgesondert sind. Wollte man es zum Gemählbe nachbilden, so daß die Nachbarhäuser mit vorgestellt würden, so wäre auch das vergnüglich. anzusehen, wie es zwischen sie eingeschaltet ist. Das hätte Canalett mahlen sollen.

Heute besuchte ich das, eine halbe Stunde von der Stadt auf einer angenehmen Hohe liegende Prachthaus, die Rotonda genannt. Es ist ein vierectiges Gebäude, Goethers Weste, XXVII. 1866.

1.31 · ...

das einen runden, von oben erleuchteten Saal in fich Von allen vier Seiten steigt, man auf breiten Treppen hinan und gelangt jedesmal in eine Borhalle, die von seche Rorinthischen Saulen gebildet wird. leicht hat die Baukunst ihren Luxus niemals hoher ge-Der Naum den die Treppen und Morhallen einnehmen, ist viel größer als der des Haufes selbst: denn jede einzelne Seite wurde als Ansicht eines Tem: pels befriedigen. Inwendig kann man es wehnbur aber nicht wöhnlich nennen. Der Saal ist von der schönsten Proportion, die Zimmer auch; aber zu den Bedürf= nissen eines Sommeraufenthalts einer vornehmen Familie wurden sie kaum himreichen. Dafür sieht man es auch in der ganzen Gegend, von allen Seiten, fich auf das herrlichste darstellen. Die Mannichkaltigkeit ist graß, in der sich seine Hauptmasse zugleich mit den vorspringenden Saulen vor dem Auge der Umherwaudelnden bewegt, und die Absicht des Besitzers ist wollkommen erreicht, der ein großes Fiveicommißgut und zugleich ein sinnliches. Denkmal seines Vermegens hinterlassen Und wie nun bas Gebaube von allen Puncten der Gegend in seiner Herrlichkeit gesehen wird, so ift die Aussicht von daher gleichfatts die angenehmste. Wan sieht den Bachilione fließen, Schiffe von Verona herab, gegen die Brenta führend, dabei überschaut man die weiten Besitzungen, welche Marchese Capra unzertrennt bei seiner Familie erhalten wollte. Die Inschriften

}

vier Giebelseiten, die zusammen eine ganze ausmachen, verdienen wohl aufgezeichnet zu werden:

Marcus Capra Gabrielis filius
qui aedes has
arctissimo primogeniturae gradui subjecit
una cum omnibus
censibus agris vallibus et collibus
citra yiam magnam
memoriae perpetuae mandans haec
dum sustinet ac abstinet.

Der Schluß besonders ist seltsam genug, ein Mann, dem so viel Bermögen und Wille zu Gebote stand; fühlt noch, daß er dulden und entbehren müsse. Das kann man mit geringerm Answand lernen.

### .: Den 22 September.

heute Abend war ich in einer Bersammlung welche die Akademie der Olympier hielt. Ein Spielwerk, aber ein recht gutes, es erhält noch ein Bischen Salz und Leben unter den Leuten. Ein großer Saal neben dem Theater des Pallabio, anstättlig erleuchtet, der Capitan und ein Theil des Adels zugegen, übeigens durchaus ein Publicum von gebildeten Personen, viele Geistliche, zusammen ungesähr sänshandert.

Die von dem Präsidenten für die heutige Sizung aufgegebene Frage war: ob Erfindung ober Nächähnung

den schonen Künsten mehr Vortheil gebracht habe? Der Einfall war glücklich genug: denn wenn man die in der Frage liegende Alternative trennt, so läßt sich hundert Jahre hinüber und herübersprechen. Auch haben sich die Herren Akademiker dieser Gelegenheit weidlich bestient und in Prosa und Versen mancherlei hervorgebracht, worunter viel Gutes.

Sodann ist es des lebendigste Publicum. Die Zuhörer riefen bravo, klatschten und lachten. Wenn man auch vor seiner Nation so stehen und sie personlich belustigen dürfte! Wir geben unser Bestes schwarz auf weiß: jeder kauzt sich damit in eine Ecke und knopert daran wie er kann.

Es läßt sich benken daß Palladio auch dießmal an allen Orten und Enden war, es mochte von Ersinden oder Nachahmen die Rede seyn. Zuletzt, wo immer das Soderzhafteste gesordert wird, hatte einer den glücklichen Einfall zu sagen: die andern hatten ihm den Palladie weggenommen, er molle dagen den Franceschini loden, den großen Seidenfahricanten. Nun sing er an zuzeigen, was die Nachahmung der Lipner und Florentiner Stoffe diesem tücktigen Unternehmer und durch ihn der Stadt Vicenza für Portheil gehracht habe, wor: aus erfolger haß die Nachahmung weit über die Ersinzdung erhaben sey. Und dieß geschaft mit so guten Ouwmar, daß sin ununterhrochenes Selächter erregt ward. Ueherhaupt sanden die welche für die Nachahmung spras

chen, mehr Beifall, denn sie sagten lauter Dinge, wie sie der Haufen denkt und denken kann. Einmal gab das Publicum mit großem Händeklatschen einem recht groben Sophism seinen herzlichen Beifall, da es viele gute ja treffliche Sachen zu Ehren der Erfindung nicht gefühlt hatte. Es freut sehr auch dieses erlebt zu haben, und dann ist es höchst erquickend den Palladio, nach so viel Zeit immer noch als Polarstern und Musterbild von seinen Mitbürgern verehrt zu sehen.

## Den 22 September.

Heute früh war ich in Tiene, das nordwärts gegen die Gebirge liegt, wo ein neu Gebäude nach einem alten Risse aufgeführt wird, wobei wenig zu erinnern senn mochte. So ehrt man hier alles aus der guten Zeit und hat Sinn genug, nach einem geerbten Plan, ein frisches Gebäude aufzuführen. Das Schloß liegt ganz trefflith; einer großen Plaine, die Kalkalpen ohne Zwisschene sirg hinter sich. Vom Gebäude her, neben der urgeraden Chausse, sließt zu beiden Seiten lebens diges Wasser dem Kommenden entgegen und wässert die weiten Reisselder durch die man fährt.

Ich habe nun erst die zwen Italianischen Städte gessehen und mit wenig Menschen gesprochen, aber ich kenne meine Italianer schon gut. Sie sind wie Hofleute die sich für's erste Volk in der Welt halten und bei gewissen 'hortheilen, die man ihnen nicht läugnen kann, sich's

ungestraft und bequem einbilden konnen. Mir erscheisnen die Italianer als eine recht gute Nation: man muß wur die Kinder und die gemeinen Leute sehen wie ich sie jetzt sehe und sehen kann, da ich ihnen immer ausgesetzt bin, und mich ihnen immer aussetze. Und was das für Figuren und Gesichter sind!

Besonders muß ich die Vicentiner loben, daß man bei ihnen die Vorrechte einer großen Stadt genießt. Sie sehen einen nicht an, man mag machen was man will; wendet man sich jedoch an sie, dann sind sie gesprächig und anmuthig, besonders wollen mir die Frauen sehr gefallen. Die Veroneserinnen will ich nicht schelten, sie haben eine gute Vildung und entschiedene Prosile; aber meistens bleich und der Zendal thut ihnen Schaden, weil man unter der schonen Tracht auch etwas Reizendes sucht. Hier aber sinde ich gar hübsche Wesen, besonders eine schwarzlockige Sorte, die mir ein eigenes Interesse eine schwarzlockige Sorte, die mir ein eigenes Interesse einstlicht. Es gibt auch noch eine blonde, die mir aber nicht so behagen will.

In vier Stunden bin ich heute von Vicenza herübersgefahren, auf ein einsitziges Chaischen, Sediola genannt, mit meiner ganzen Existenz gepackt. Man fährt sonst bequem in vierthalb Stunden, da ich aber den köstlichen Tag gern unter freiem Himmel genießen wollte, so war es mir angenehm, daß der Vetturin hinter seiner

Padua, den 26 September Abends.

Schuldigkeit zurück blieb. Man fährt in der fruchtbarssten Seene immer südostwärts, zwischen Hecken und Bäumen, ohne weitere Aussicht, bis man endlich die schönen Gebirge, von Osten gegen Süden streichend, zur rechten hand sieht. Die Fülle der Pflanzens und Früchtsgehänge, über Mauern und Hecken, an Bäumen herunster, ist unbeschreiblich. Kürbisse beschweren die Dächer, und die wunderlichsten Gurken hängen an Latten und Spalieren.

Die herrliche Lage der Stadt konnte ich vom Observatorium auf klärste überschauen. Gegen Norden Tyroler Gebirge, beschneit, in Wolken halb verstedt, an die sich in Nordwest die Vicentinischen anschließen, endlich gegen Westen die näheren Gebirge von Este, deren Gestalten und Vertiefungen man deutlich sehen kann. Gegen Südost ein grünes Pflanzenmeer, ohne eine Spur von Erhöhung, Baum an Baum, Busch an Busch, Pflanzung an Pflanzung, unzählige weiße Häuz ser, Villen und Kirchen aus dem Grünen hervorblickend. Am Horizont sah ich ganz deutlich den Marcusthurm zu Venedig und andere geringere Thürme.

Padua, den 27 September.

Endlich habe ich die Werke des Palladio erlangt, zwar nicht die Originalausgabe, die ich in Vicenza ge= sehen, deren Tafeln in Holz geschnitten sind, aber eine genaue Copie, ja ein fac simile in Rupfer, veranstaltet durch einen vortrefflichen Mann, den ehemaligen Englischen Consul Smith in Venedig. Das muß man den Engländern lassen, daß sie von langeher das Gute zu schätzen wußten, und daß sie eine grandiose Art haben es zu verbreiten.

Bei Gelegenheit dieses Ankaufs betrat ich einen Buchladen, der in Italien ein ganz eigenes Ansehen hat. Alle Bucher stehen geheftet umber, und man fin= bet den ganzen Tag über gute Gesellschaft. Was von Weltgeistlichen, Edelleuten, Runftlern einigermaßen mit der Literatur verwandt ist, geht hier auf und ab. Man verlangt ein Buch, schlägt nach, lies't und unter= halt sich wie es kommen will. So fand ich etwa ein halb Dutzend beisammen, welche sammtlich, als ich nach den Werken des Palladio fragte, auf mich auf= merksam wurden. Indeß der Herr des Ladens das Buch suchte, ruhmten sie es und gaben mir Notiz von dem Originale und der Copie, sie waren mit dem Werke selbst und dem Verdienst des Verfassers sehr wohl be= kannt. Da sie mich für einen Architekten hielten, lob ten sie mich, daß ich vor allen andern zu den Studien dieses Meisters schritte, er leiste zu Gebrauch und An= wendung mehr als Vitruv selbst, denn er habe die Alten und das Alterthum gründlich studirt und es unsern Bedurfnissen näher zu führen gesucht. Ich unterhielt mich lange mit diesen freundlichen Männern, erfuhr noch

einiges, die Denkwürdigkeiten der Stadt betreffend, und empfahl mich.

Da man denn doch einmal den Heiligen Kirchen gebaut hat, so sindet sich auch wohl darin ein Platz, wo man vernünftige Menschen aufstellen kann. Die Büste des Cardinals Bembo steht zwischen jonischen Säulen, ein schönes, wenn ich so sagen soll, mit Gewalt in sich gezogenes Gesicht und ein mächtiger Bart, die Inschrift lautet:

Petri Bembi Card, imaginem Hier. Guerinus Ismeni f. in publico ponendam curavit ut cujus ingenii monumenta aeterna sint ejus corporis quoque memoria ne a posteritate desideretur.

Das Universitätegebände hat mich mit aller seiner Burde erschreckt. Es ist mir lieb, daß ich darin nichts Eine solche Schulenge denkt man sich zu lernen hatte. nicht, ob man gleich als Studiosus Deutscher Akade= mien auf den Horbanken auch manches leiden muffen. Besonders ist das anatomische Theater ein Muster, wie man Schüler zusammen pressen soll. In einem spigen hohen Trichter sind die Zuhörer über einander geschichtet. Sie sehen steil herunter auf den engen Boden wo der Tisch steht auf den kein Licht fällt, deßhalb der Lehrer bei Lampenschein demonstriren muß. Der botanische Garten ist desto artiger und munterer. Es konnen viele Pflanzen auch den Winter im Lande bleiben, wenn sie an Mauern oder nicht welt davon gesetzt sind.

überbaut alsbann das Ganze zu Ende des Octobers, und heizt die wenigen Monate. Es ist erfreuend und belehrend unter einer Begetation umherzugehen die uns fremd ist. Bei gewohnten Pflanzen, so wie bei andern långst bekannten Gegenständen, denken wir zuletzt gar nichts, und was ist Beschauen ohne Denken? hier in dieser neu mir entgegen tretenden Mannichfaltigkeit wird jener Gedanke immer lebendiger! daß man sich alle Pflanzengestalten vielleicht aus Giner entwickeln konne. Hiedurch wurde es allein möglich werden, Geschlechter und Arten wahrhaft zu bestimmen, welches, wie mich dunkt, bisher sehr willkurlich geschieht. Auf diesem Punkte bin ich in meiner botanischen Philosophie stecken geblieben und ich sehe noch nicht, wie ich mich entwirren will. Die Tiefe und Breite dieses Geschäfts scheint mir vollig gleich.

Der große Platz, Prato della Balle genannt, ist ein sehr weiter Raum, wo der Hauptmarkt im Jung gehalten wird. Hölzerne Buden in seiner Mitte geben freilich nicht das vortheilhafteste Ansehn, die Einwohner aber versichern, daß man auch bald hier eine Fiera von Stein wie die zu Verona sehen werde. Hiezu gibt freislich schon jetzt die Umgebung des Platzes gegründete Hossnung, welche einen sehr schönen und bedeutenden Anblick gewährt.

Ein ungeheures Oval ist ringsum mit Statuen bessetzt alle berühmten Männer vorstellend welche hier ges

lehrt und gelernt haben. Einem jeden Einheimischen und Fremden ist erlaubt, irgend einem Landsmann oder Verwandten hier eine Bildsäule von bestimmter Größe zu errichten, sobald das Verdienst der Person und der akademische Aufenthalt zu Padna bewiesen ist.

Um des Oval umber geht ein Wassergraben. Auf den vier Brücken die hinaufführen stehen Papste und Dogen kolossal, die übrigen, kleiner, sind von Zünften, Particuliers und Fremden gesetzt. Der König von Schweden ließ Gustav Adolphen hinstellen, weil man sagt, derselbe habe einmal in Padua eine Lection angezhört. Der Erzherzog Leopold erneuerte das Andenken Petrarchs und Galilei's. Die Statuen sind in einer braven modernen Manier gemacht, wenige übermanierirt, einige recht natürlich, sämmtlich im Costum ihrer Zeit und Würden. Die Inschriften sind auch zu loben. Es sindet sich nichts Abgeschmacktes oder Kleinliches darunter.

Auf jeder Universität wäre der Gedanke sehr glücklich gewesen, auf dieser ist er am glücklichsten, weil es sehr wohlthut eine völlige Vergangenheit wieder herdorgerus fen zu sehen. Es kann ein recht schöner Platz werden, wenn sie die hölzerne Fiera wegschaffen und eine von Stein erbauen, wie der Plan seyn soll.

In dem Versammlungsorte einer dem heiligen Anstonius gewidmeten Brüderschaft sind altere Bilder,

welche an die alten Deutschen erinnern, dabei auch einige von Tizian, wo schon der große Fortschritt merklich ist, den über die Alpen niemand für sich gethan hat. darauf sah ich einiges von den neusten. Diese Runftler haben, da sie das hohe Ernste nicht mehr erreichen Fonnten, das Humoristische sehr glucklich getroffen. Die Enthauptung Johannes von Piazetta ift, man des Meisters Manier zugibt, in diesem Sinne ein recht braves Bild. Johannes kniet, die Hände vor sich hinfaltend, mit dem rechten Anie an einen Stein. sieht gen Himmel. Ein Rriegsknecht, der ihn hinten gebunden halt, biegt fich an der Seite herum und fieht ihm in's Gesicht, als wenn er über die Gelassenheit er= staunte womit der Mann sich hingibt. In der Hihe steht ein anderer, der den Streich vollführen soll, hat aber das Schwert nicht, sondern macht nur mit den Sånden die Gebarde, wie einer der den Streich zum voraus versuchen will. Das Schwert zieht unten ein dritter aus der Scheide. Der Gedanke ist glucklich, wenn auch nicht groß, die Composition frappant und von der besten Wirkung.

In der Kirche der Eremitaner habe ich Gemählde von Mantegna gesehen, einem der älteren Mahler, vor dem ich erstaunt bin. Was in diesen Bildern für eine scharfe, sichere Gegenwart dasteht! Von dieser ganz wahren, nicht etwa scheinbaren, effectlügenden, bloß zur Einbildungskraft sprechenden, sondern derben, reis nen, kichten, ausschlichen, gewissenhaften, zarten; umschriebenen Gegenwart, die zugleich etwas Stienges, Emsiges, Mühsames hatte, gingen die folgenden Mahster aus, wie ich an Bilbern von Tizian bemerkte, und nun konnte die Lebhaftigkeit ihres Genie's, die Energieihrer Natur, erleuchter von dem Geiste ihrer Borfahzen, auferbaut durch ihre Kraft, immer höher und höher steigen, sich von der Erde heben und himmlische aber wahre Gestalten hervorbringen. So entwickelte sich die Kunst, nach der barbarischen Zeit:

Der Audienzsaal des Rathhauses; mft Recht durch das Augmentativum Salone betitelt, das ungeheuerste abgeschlössene Gefäß das man sich nicht vorstellen, quch nicht einmal in der nachsten Erinnerung zurückrufen Drenhundert Fuß lang, 'hundert Juß breit und bis in das der Långe nach ihn deckende Gewölbe hundert So gewohnt sind diese Menschen im Freien Fuß hoch. zu leben, daß die Baumeister einen Marktplatz zu über= wolben fanden. Und es ist keine Frage, daß der unge= heure überwolbte Raum eine eigene Empfindung gibt. Es ist ein abgeschlossenes Unendliches, dem Menschen analoger als der Sternhimmel. Dieser reißt uns aus uns selbst hinaus, jener drangt uns, auf die gelindeste Beife, in uns felbst zurud.

So verweil' ich auch gern in der Kirche der heiligen Justine. Diese vierhundert fünf und achtzig Fuß lang, verhältnismäßig hoch und breit, groß und einfach ge=

baut. Heut Abend setzt ich mich in einen Winkel und hatte meine stille Betrachtung; da fühlt ich mich recht allein, denn kein Meusch in der Welt, der in dem Ausgenhlick an mich gedacht hätte, wärde mich hier gesucht haben.

Nun wäre auch hier wieder einmal eingepackt, morz gen früh geht es zu Wasser auf der Brenta sort. Heute hat's geregnet, sun ist's wieder ausgehellt, und ich hoffe die Lagunen und die dem Meer vermählte Herrs scherin bei schöner Tageszeit zu erblicken, und aus ihrem Schoos meine Freunde zu begrüßen. Venedig.

• , , , • 1 -1 **,** 

So stand es denn im Buche des Schicksals auf meisnem Blatte geschrieben, daß ich 1786 den acht und zwanzigsten September, Abends, nach unserer Uhr um fünse, Benedig zum erstenmal, aus der Brenta in die Lagunen einfahrend, erblicken, und bald darauf diese wunderbare Inselstadt, diese Biberrepublik betreten und besuchen sollte. So ist denn auch, Gott sep Dank, Best nedig mir kein bloßes Wort mehr, kein hohler Name, der mich so oft, mich den Todseind von Wortschällen, geängstiget hat.

Als die erste Gondel an das Schiff anfuhr (es gestchieht um Passagiere welche Eil haben, geschwinder nach Benedig zu bringen), erinnerte ich mich eines früsten Kinderspielzeuges, an das ich vielleicht seit zwanzig Jahren nicht mehr gedacht hatte. Mein Vater besaß ein schnes mitgebrachtes Gondelmodell; er hielt es sehr werth, und mir ward es hoch angerechnet, wenn ich einmal damit spielen durfte. Die ersten Schnäbel von blankem Eisenblech, die schwarzen Gondelkäsige, alles grüßte mich wie eine alte Bekanntschaft, ich genoß einen langentbehrten freundlichen Jugendeindruck.

Ich bin gut logirt in der Konigin von England, nicht weit vom Marcusplatze, und dieß ist der größte Vorzug des Quartiers; meine Fenster gehen auf einen schmalen Sonze's Wene. XXVII. 280.

Canal zwischen hohen Häusern, gleich unter mir eine einbogige Brücke, und gegenüber ein schmales belebtes Gäßchen. So wohne ich, und so werde ich eine Zeit lang bleiben, bis mein Paket für Dentschland fertig ist, und bis ich mich am Bilde dieser Stadt satt gesehen habe. Die Einsamkeit nach der ich oft so sehnsuchtvoll geseuszt, kann ich nun recht genießen, dem nirgends fühlt man sich einsamer als im Gewimmel, wo man sich allen ganz unbekannt durchdrängt. In Venedig kennt mich vielzleicht nur Ein Mensch, und der wird mir nicht gleich begegnen.

Venedig, den 28 Geptember 1786.

Wie es mir von Padua hierher gegangen, nur mit wenig Worten: die Fahrt auf der Brenta, mit dem die sentlichen Schiffe, in gesitteter Gesellschaft, da die Italiäner sich vor einander in Acht nehmen, ist anständig und angenehm. Die User sind mit Gärten und Lusthäussern geschmückt, kleine Ortschaften treten dis an's Wasser, theilweise geht die belebte Landstraße daran hin. Da man schleusenweis den Fluß hinabsteigt, gibt es die ters einen kleinen Aushalt, den man benutzen kann, sich auf dem Lande umzusehen und die reichlich angebotenen Früchte zu genießen. Nun steigt man wieder ein und bewegt sich durch eine bewegte Welt voll Fruchtbarkeit und Leben.

Bu so viel abwechselnden Bildern und Gestalten ge-

fellte sich noch eine Erscheinung, die, obgleich aus Dentschland abstammend, doch hier ganz eigentlich an ihrem Plage war, zwen Pilger nämlich, die ersten die ich in der Nahe sah. Sie haben das Recht mit dieser bffentlichen Gelegenheit umsonst weiter gebracht zu wer= den; allein weil die übrige Gesellschaft ihre Rähe scheut, so sitzen sie nicht mit in dem bedeckten Raume, fondern binten bei bem Steuermann. Als eine in ber gegen= wartigen Zeit seltene Erscheinung wurden sie angestaunt, und, weil früher unter bieser Hulle manch Gesindel umhertrieb, wenig geachtet. Als ich vernahm, daß es Deutsche senen, keiner andern Sprache machtig, gesellte ich mich zu ihnen und vernahm, daß sie aus dem Pader= bornischen herstammten. Beides waren Manner schon über funfzig, von dunkler aber gutmuthiger Physiogno= Sie hatten vor allem das Grab der heiligen dren, mie. Ronige zu Koln besucht, waren sobann durch Deutsch= land gezogen, und nun auf dem Wege, zusammen bis Rom und sodann in's obere Italien zuruckzugehen, da denn der eine wieder nach Westphalen zu wandern, der andere aber noch den heiligen Jakob zu Compostell zu verehren gedachte.

Ihre Kleidung war die bekannte, doch sahen sie aufsgeschürzt viel besser aus, als wir sie in langen Taffetzkleidern auf unsern Redouten vorzustellen pflegen. Der große Kragen, der runde Hut, der Stab und die Musschel, als das unschuldigste Trinkgeschirr, alles hatte

seine Bedeutung, seinen unmittelbaren Rutzen, die Blechkapsel enthielt ihre Passe. Das Merkwürdigste aber waren ihre kleinen rothsaffianen Brieftaschen, in diesen befand sich alles kleine Geräthe, was nur irgend einem einfachen Bedürfniß abzuhelfen geneigt seyn mochte. Sie hatten dieselben hervorgezogen, indem sie an ihren Kleidern etwas zu slicken fanden.

Der Steuermann hochst zufrieden daß er einen Dols metscher fand, ließ mich verschiedene Fragen an fie thun; dadurch vernahm ich manches von ihren Ansichten, besonders aber von ihrer Reise. Sie beklagten sich bitter= lich über ihre Glaubensgenoffen, ja Weltpriester und Rlostergeistliche. Die Frommigkeit, sagten sie, muffe eine sehr seltene Sache senn, weil man an die ihrige nirgends glauben wolle, sondern sie fast durchaus, ob sie gleich die ihnen vorgeschriebene geistliche Marschroute und die bischöflichen Passe vorgezeigt, in katholischen Landen wie Landstreicher behandle. Sie erzählten dagegen mit Rührung, wie gut sie von den Protestanten aufgenommen worden, besonders von einem Landgeistlichen in Schwaben, vorzüglich aber von seiner Frau, welche den einigermaßen widerstrebenden Mann dahin vermocht, daß sie ihnen reichliche Erquickung zutheilen dürfen, welche ihnen sehr Noth gethan. Ja bei'm Ab schiede habe sie ihnen einen Conventionsthaler geschenkt, der ihnen sehr zu statten gekommen sobald sie das katho-Hierauf fagte ber eine lische Gebiet wieder betreten.

mit aller Ethebung beren er fähig war: wir schließen diese Frau aber auch täglich in unser Gebet ein und bitzten Gott daß er ihre Augen dfine, wie er ihr Herz für und gedfinet hat, daß er sie, wenn auch spät, aufnehme in den Schoos der alleinseligmachenden Kirche. Und so hoffen wir gewiß ihr dereinst im Paradies zu begegnen.

Bon diesem allen erklärte ich was nothig und nutge lich war auf der kleinen Steige sitzend die auf das Per= beck führt, bem Steuermanne und einigen andern Per= sonen, die sich aus der Cajute in den engen Raum ge-Den Pilgern wurden einige armliche drängt hatten. Erquickungen gereicht, denn der Italianer liebt nicht-zu Sie zogen hierauf kleine geweihte Zettel hervor, woranf zu seben das Bild der heiligen dren Ronige, nebst Lateinischen Gebeten zur Berehrung. Die guten Men= schen baten mich, die kleine Gesellschaft damit zu be= schenken, und ihr den hohen Werth dieser Blatter begreiflich zu machen. Dieses gelang mir auch ganz gut, denn als die beiden Männer sehr verlegen schienen, wie sie in dem großen Benedig das zur Aufnahme der Pilger bestimmte Kloster ausfinden sollten, so versprach der ge= rührte Steuermann, wenn sie landeten, wollte er einem Burschen sogleich einen Dreper geben, damit er sie zu jenem entfernt gelegenen Orte geleitete. Sie würden zwar, setzte er vertraulich hinzu, sie wurden dort wenig Troft finden: die Anstalt, sehr groß angelegt um ich weiß nicht wie viel Pilger zu fassen, sen gegenwärtig

ziemlich zusammen gegangen und die Einkunfte wurden eben anders verwendet.

So unterhalten waren wir die schone Brenta hermster gekommen, manchen herrlichen Garten, manchen herrlichen Palast hinter und lassend, wohlhabende, bes lebte Ortschaften an der Ruste mit stücktigem Blick bes schauend. Als wir nun in die Lagunen einsuhren, umsschwärmten mehrere Gondeln sogleich das Schiff. Ein Lombard, in Benedig wohl bekannt, forderte mich auf ihm Gesellschaft zu leisten, damit wir geschwinder drinne wären und der Doganenqual entgingen. Einige die und abhalten wollten, wußte er mit einem mäßigen Trinkgeld zu beseitigen, und so schwammen wir bei einem heistern Sonnenuntergang schnell unserm Ziel entgegen.

Den 29sten, Michaelistag Abends.

Bon Venedig ist schon viel erzählt und gedruckt, daß ich mit Beschreibung nicht umständlich senn will, ich sage nur wie es mir entgegen kommt. Was sich mir aber vor allem andern aufdringt, ist abermals das Volk, eine große Masse, ein nothwendiges unwillkürliches Daseyn.

Dieses Geschlecht hat sich nicht zum Spaß auf diese Inseln geslüchtet, es war keine Willkür welche die Folzgenden trieb sich mit ihnen zu vereinigen; die Noth lehrte sie ihre Sicherheit in der unvortheilhaftesten Lage suchen, die ihnen nachher so portheilhaft ward, und sie

klug machte, als noch die ganze nordliche Welt im Die stern gefangen lag; ihre Bermehrung, ihr Reichthum war nothwendige Folge. Run drängten sich die Wohnungen empor und empor, Sand und Sumpf wurden durch Felsen ersetzt, die Häuser suchten die Luft, wie Baume die geschloffen stehen, sie mußten an Sobe ju gewinnen suchen, was ihnen an Breite abging. jede Spanne des Bobens geizig, und gleich anfangs in enge Ramme gedrängt, ließen sie zu Gaffen nicht mehr Breite, als nothig war eine Hausreihe von der gegenüberfiehenden zu trennen, und dem Burger nothdurftige Durchgange zu erhalten. Uebrigens war ihnen das Waffer katt Straße, Platz und Spaziergang. Benezianer mußte eine neue Art von Geschöpf werden, wie man benn auch Benedig nur mit fich selbst verglei= Der große schlangenformig gewundene Cachen kann. nal weicht keiner Straße in der Welt, dem Raum vor dem Marcusplage kann wohl nichts an die Seite gesetzt Ich meine den großen Wafferspiegel, der dießwerden. seits von dem eigentlichen Penedig, im halben Mond umfaßt wird. Ueber der Wassersläche sieht man links die Insel St. Giorgio maggiore, etwas weiter rechts die Giudecca und ihren Canal, noch weiter rechts die Dogane und die Einfahrt in den Canal Grande, wo uns gleich ein Paar ungeheure Marmortempel entgegen leuchten. Dieß find mit wenigen Zügen die Hauptge= genstände die uns in die Augen fallen, wenn wir zwie schen den zwen Säulen des Marcusplatzes hervortreten. Die sämmtlichen Aus = und Ansichten sind so oft in Auspfer gestochen, daß die Freunde davon sich gar leicht eisnen anschaulichen Begriff machen konnen.

Nach Tische eilte ich mir erst einen Eindruck des Ganzen zu versichern, und warf mich, ohne Begleiter, nur die Himmelsgegenden merkend, in's kabprinth der Stadt, welche obgleich durchaus von Canalen und Casnalchen durchschen und Brücken und Brücken wieder zusammenhängt. Die Enge und Sedrängtheit des Ganzen denkt man nicht, ohne es gesehen zu haben. Gewöhnlich kann man die Breite der Gasse mit ausgerreckten Armen entweder ganz oder beinahe messen, in den engsten sidst man schon mit den Elbogen an, wenn man die Hände in die Seite stemmt; es gibt wohl breitere, auch hie und da ein Plätzchen, verhältnismässig aber kann alles enge genannt werden.

Ich fand leicht den großen Canal und die Hauptsbrücke Rialto; sie besteht aus einem einzigen Bogen von weißem Marmor. Bon oben herunter ist es eine große Ansicht, der Canal gesäet voll Schiffe, die alles Bedürfzniß vom festen Lande herbeiführen und hier hauptsächzlich anlegen und ausladen, dazwischen wimmelt es von Gondeln. Besonders heute, als am Michaelisseste, gab es einen Andlick wunderschon lebendig; doch um diesen einigermaßen darzustellen, muß ich etwas weiter ausholen.

Die beiden Haupttheile von Benedig, welche der große Canal trennt, werden durch die einzige Brücke Rialto mit einander verbunden; doch ist auch für meherere Communication gesorgt, welche, in offenen Barken, an bestimmten Uebersahrtspuncten geschieht. Run sah es heute sehr gut aus, als die wohlgekleideten, doch mit einem schwarzen Schleier bedeckten Frauen, sich viele zusammen übersetzen ließen, um zu der Kirche des gessewerten Erzengels zu gelangen. Ich verließ die Brücke, und begab mich an einen solchen Uebersahrtspunct, die Aussteigenden genau zu betrachten. Ich habe sehr schöne Gesichter und Gestalten darunter gefunden.

Nachdem ich mude geworben, setzte ich mich in eine Gondel, die engen Gassen verlassend, und fuhr, mir das entgegengesetzte Schauspiel zu bereiten, den nordlichen Theil des großen Canals durch, um die Jusel der heili= gen Clara, in die Lagunen, den Canal der Giubecca herein, bis gegen den Marcusplatz, und war nun auf einmal ein Mitherr des Adriatischen Meeres, wie jeder Benezianer sich fühlt, wenn er sich in seine Gondel legt. Ich gedachte dabei meines guten Vaters in Ehren, der nichts Besseres wußte, als von diesen Dingen zu erzäh= Wird mir's nicht auch so gehen? Alles was mich umgibt ift murbig, ein großes respectables Werk ver= sammelter Menschenkraft, ein herrliches Monument, nicht eines Gebieters, sondern eines Volks. Und wenn auch ihre Lagunen sich nach und nach ausfüllen, bbse

Dünste über dem Sumpfe schweben, ihr Handet gesschwächt, ihre Macht gesunken ist, so wird die ganze Anlage der Republik und ihr Wesen nicht einen Augensblick dem Beobachter weniger ehrwürdig seyn. Sie unterliegt der Zeit, wie alles was ein erscheinendes Dasen hat.

Den 30 September.

Gegen Abend verlief ich mich wieder, ohne Jührer, in die entferntesten Quartiere der Stadt. Die hiesigen Bracken sind alle mit Treppen angelegt, damit Gondels und auch wohl größere Schisse bequem unter den Bogen hinsahren. Ich suchte mich in und aus diesem Labyrinthe zu sinden, ohne irgend jemand zu fragen, mich abermals nur nach der Himmelsgegend richtend. Man entwirrt sich wohl endlich, aber es ist ein unglaubliches Gehecke in einander, und meine Manier sich recht sinns lich davon zu überzeugen, die beste. Auch habe ich mir, bis an die letzte bewohnte Spitze, der Einwohner Betragen, Lebensart, Sitte und Wesen gemerkt; in jedem Quartiere sind sie anders beschaffen. Du lieber Gott! was doch der Mensch für ein armes, gutes Thier ist!

Sehr viele Häuserchen stehen unmittelbar in den Casnälen, doch gibt es hie und da schön gepflasterte Steinsdämme, auf denen man zwischen Wasser, Kirchen und Palästen gar angenehm hin und wieder spaziert. Lustig und erfreulich ist der lange Steindamm, an der nordlie

chen Seite, von welchem die Inseln, besonders Murano, das Benedig im Aleinen, geschant werden. Die Lagus nen dazwischen sind von vielen Gondeln belebt.

Den 30 September Abends.

Beute habe ich abermals meinen Begriff von Benedig erweitert, indem ich mir den Plan verschaffte. ich ihn einigermaßen studirt, bestieg ich den Marcusthurm, wo fich dem Auge ein einziges Schauspiel dars Es war um Mittag und heller Sonnenschein, daß ich ohne Perspectiv Rähen und Fernen genau erkennen konnte. Die Pluth bebeckte die Lagunen, und als ich den Blick nach dem sogenannten Lido wandte ses ist ein schmaler Erdstreif, der die Lagunen schließt), sah ich zurn erstemmal das Meer und einige Segel darauf. In ben Lagunien selbst liegen Galeeren und Fregatten, die zum Ritter, Emo ftoßen sollten, der den Algierern den Krieg macht, die aber wegen ungunftiger Winde liegen bletben. Die Paduanischen und Vicentinischen Berge und das Tyroler Gebirge schließen, zwischen Abend und Mitternacht, das Bild ganz trefflich schon.

Den 1 October.

Ich ging und besah mir die Stadt in mancherlei Aktspehren, und da es eben Sonntag war, siel mir die große Unreinlichkeit der Straßen auf, worüber ich maine Vetrachtungen anstellen mußte, Es ist wohl eine Art

von Polizen in diesem Artikel, die Leute schieben den Kehrig in die Ecken, auch sehe ich große Schiffe hin und wieder fahren, die an manchen Orten stille liegen und das Rehrig mitnehmen, Leute von den Inseln umher, welche des Düngers bedürfen; aber es ist in diesen Anstalten weder Folge noch Strenge, und desto unverzeihzlicher die Unreinlichkeit der Stadt, da sie ganz zu Reinzlichkeit angelegt worden, so gut als irgend eine Hollanz dische.

Alle Straßen sind geplattet, selbst die entferntesten Quartiere wenigstens mit Backsteinen auf der hohen Kante ausgesetzt, wo es nothig in der Mitte ein wenig erhaben, an der Seite Vertiefungen das Wasser aufzusfassen und in bedeckte Canale zu leiten. Noch andere architektonische Borrichtungen der ersten wohlüberdachsten Anlage zeugen von der Absicht tresslicher Baumeisster, Benedig zu der reinsten Stadt zu machen, wie sie die sonderbarste ist. Ich konnte nicht unterlassen gleich im Spazierengehen eine Anordnung deßhalb zu entwersfen, und einem Polizepvorsteher, dem es Ernst wäre, in Gedanken vorzuarbeiten. So hat man immer Tried und Lust vor fremden Thüren zu kehren.

Den 2 October 1786.

Vor allem eilte ich in die Carità: ich hatte in des Palladio Werken gefunden, daß er hier ein Klosterges bäude angegeben, in welchem er die Privatwohnung der

reichen und gastfreien Alten darzustellen gedachte. sowohl im Ganzen als in seinen einzelnen Theilen tresslich gezeichnete Plan machte mir unendliche Freude, und ich hoffte ein Wunderwerk zu finden; aber ach! es ift kaum der zehnte Theil ausgeführt; doch auch dieser Theil seines himmlischen Genius wurdig, eine Bollkom= menheit in der Anlage, und eine Genauigkeit in der Ausführung, die ich noch nicht kannte. Jahre lang sollte man in Betrachtung so eines Werks zubringen. dunkt ich habe nichts Hoheres, nichts Vollkommneres gesehen, und glaube daß ich mich nicht irre. Denke man sich aber auch den trefflichen Kunstler, mit bem innern Sinn für's Große und Gefällige geboren, ber erst mit unglaublicher Muhe sich an den Alten heranum sie alsdann durch sich wieder herzustellen. Dieser findet Gelegenheit einen Lieblingsgedanken auszuführen, ein Kloster, so vielen Monchen zur Wohnung, so vielen Fremden zur Herberge bestimmt, nach der Form eines antiken Privatgebäudes aufzurichten.

Die Kirche stand schon, aus ihr tritt man in ein Atrium von Korinthischen Säulen, man ist entzückt und vergist auf einmal alles Pfassenthum. Un der einen Seite sindet man die Sacristen, an der andern ein Capitelzimmer, daneben die schönste Wendeltreppe von der Welt, mit offener weiter Spindel, die steinernen Stusen in die Wand gemanert, und so geschichtet daß eine die andere trägt; man wird nicht mude sie auf und abzusteigen; wie schon sie gerathen sen, kann man daraus abnehmen, daß sie Palladio selbst für wohlgerathen angibt. Aus dem Borhof tritt man in den innern großen Hos. Bon dem Gebäude das ihn umgeben sollte, ist leider nur die linke Seite aufgeführt, drey Säulenordmungen über einander, auf der Erde Hallen, im ersten Stock ein Bogengang vor den Zellen hin, der obere Stock Mauer mit Fenstern. Doch diese Beschreibung muß durch den Anblick der Risse gestärkt werden. Nun ein Wort von der Ausführung.

Rur die Häupter und Füße der Säulen und die Schlußsteine der Bogen sind von gehauenem Stein, das Uebrige alles, ich darf nicht sagen von Backteinen, sons dern von gebranntem Thon. Solche Ziegeln kenne ich gar nicht. Fries und Karnies sind auch daraus, die Glieder der Bogen gleichfalls, alles theilweise gebrannt, und das Gebäude zuletzt nur mit wenig Kalk zusammensgesetzt. Es steht wie aus Einem Guß. Wäre das Ganze fertig geworden, und man sähe es reinlich abgerrieben und gefärbt, es müßte ein himmlischer Anblicksenn.

Jedoch die Anlage war zu groß, wie bei so manchem Gebäude der neuern Zeit. Der Künstler hatte nicht nur vorausgesetz, daß man das jetzige Kloster abreißen, sondern auch anstoßende Nachbarshäuser kaufen werde, und da mögen Geld und Lust ausgegangen senn. Du liebes Schickfal, das du so manche Dummheit begünstigt

und vereisigt haft, warum ließest du dieses Werk nicht zu Stande kommen!

### Den 3 October.

Die Kirche Il Redentore, ein schönes großes Werk von Palladio, die Façade lobenswürdiger als die von St. Giorgio. Diese mehrmals in Rupfer gestochenen Werke müßte man vor sich sehen, um das Gesagte vers deutlichen zu können. Hier nur wenige Worte.

Palladio war durchaus von der Existenz der Alten durchdrungen, und fühlte die Kleinheit und Enge seiner Zeit, wie ein großer Mensch der sich nicht hingeben, sonz dern das Uedrige so viel als möglich nach seinen edlen Begriffen umbilden will. - Er war unzufrieden, wie ich aus gelinder Wendung seines Buches schließe, daß man bei christlichen Kirchen nach der Form der Alten Basilizien zu bauen fortsahre, er suchte deßhalb seine heiligen Sedäude der alten Tempelsorm zu nähern; daher entsstanden gewisse Unschicklichkeiten, die mir bei I Redenstore glücklich beseitigt, bei St. Giorgio aber zu auffalzlend erscheinen. Volckmann sagt etwas davon, trifft aber den Nagel nicht auf den Kopf.

Inwendig ist Il Redentore gleichfalls köstlich, alles, auch die Zeichnung der Altare, von Palkadio; leider die Nischen, die mit Statuen ausgefüllt werden sollten, prangen mit flachen, ausgeschnittenen, gemahlten Bretfiguren.

Den 3 October.

Dem heiligen Franciscus zu Chren hatten die Peters=Capuziner einen Seitenaltar machtig ausgeputt; man sah nichts von Stein als die Korinthischen Capitale; alles Uebrige schien mit einer geschmackvollen prächtigen Stideren, nach Art der Arabesken, überzogen, und zwar so artig als man nur etwas zu sehen wünschte. Besonders wunderte ich mich über die breiten, goldges stickten Ranken und Laubwerke. Ich ging naher und fand einen recht hubschen Betrug. Alles was ich für Gold gehalten hatte, war breit gedrücktes Stroh, nach schönen Zeichnungen auf Papier geklebt, der Grund mit lebhaften Farben angestrichen, und das so mannichfaltig und geschmackvoll, daß dieser Spaß, dessen Material gar nichts werth war, und der wahrscheinlich im Kloster selbst ausgeführt wurde, mehrere tausend Thaler mußte gekostet haben, wenn er acht hatte senn sollen. konnte es gelegentlich wohl nachahmen.

Auf einem Uferdamme, im Angesicht des Wassers, bemerkte ich schon einigemal einen geringen Kerl, welcher einer größern oder kleinern Anzahl von Zuhörern im Besnezianischen Dialekt Geschichten erzählte; ich kann leis der nichts davon verstehen, es lacht aber kein Mensch,

nur selten lächelt das Auditorium, das meist aus der ganz niedern Classe besteht. Auch hat der Mann nichts Auffallendes noch Lächerliches in seiner Art, vielmehr etwas sehr Gesetztes, zugleich eine bewunderungswürz dige Mannichfaltigkeit und Präcision, welche auf Kunst und Nachdenken hinwiesen, in seinen Gebärden.

## Den 3 October.

Den Plan in der Hand suchte ich mich durch die wuns derlichsten Irrgange dis zur Kirche der Mendicanti zu finden. Hier ist das Conservatorium, welches gegenswärtig den meisten Beifall hat. Die Frauenzimmer führten ein Oratorium hinter dem Gitter auf, die Kirche war voll Zuhdrer, die Musik sehr schon, und herrliche Stimmen. Ein Alt sang den Konig Saul, die Hauptsperson des Gedichtes. Von einer solchen Stimme hatte ich gar keinen Begriff; einige Stellen der Musik waren unendlich schon, der Text vollkommen singbar, so Italianisch Latein, daß man an manchen Stellen lachen muß; die Musik aber sindet hier ein weites Feld.

Es ware ein trefflicher Genuß gewesen, wenn nicht der vermaledepte Capellmeister den Tact mit einer Rolle Noten, wider das Gitter, und so unverschämt geklappt hätte, als habe er mit Schuljungen zu thun, die er eben unterrichtete; und die Mädchen hatten das Stuck oft wiederholt, sein Klatschen war ganz unndthig und zers

storte usen Eindruck, nicht anders als wenn einer, um uns eine schone Statue begreislich zu machen, ihr Scharzlachläppchen auf die Gesenke klebte. Der fremde Schall hebt alle Harmonie auf. Das ist nun ein Musiker und er hört es nicht, oder er will vielmehr, daß man seine Gegenwart durch eine Unschicklichkeit vernehmen soll, da es besser wäre, er ließe seinen Werth an der Vollkommenheit der Ausführung errathen. Ich weiß, die Franzosen haben es an der Art, den Italiänern hätte ich es nicht zugetraut, und das Publicum scheint daran gezwöhnt. Es ist nicht das einzigemal daß es sich eindilden läßt, das gerade gehöre zum Genuß, was den Geznuß verdirbt.

## Den 3 October.

Gestern Abend Oper zu St. Moses (denn die Theaster haben ihren Namen von der Kirche der sie am nächsten liegen); nicht recht erfreulich! Es fehlt dem Plan, der Musik, den Sängern eine innere Energie, welche allein eine solche Darstellung auf den höchsten Punct treiben kann. Man konnte von keinem Theil sagen er sep schlecht; aber nur die zwen Frauen ließen sich's angelegen senson, nicht sowohl gut zu agiren, als sich zu produciren und zu gefallen. Das ist denn immer etwas. Es sind zwen schone Figuren, zute Stimmen, artige, mustere, gätliche Personchen. Unter den Männern dagegen

keine Spur von innerer Gewalt und Lust dem Publicum etwas aufzuheften, so wie keine entschieden glanzende Stimme.

Das Ballet, von elender Ersindung, ward im Ganzen ausgepsissen, einige treffliche Springer und Sprinz gerinnen jedoch, welche letztere sich es zur Pflicht rechneten die Zuschauer mit jedem schonen Theil ihres Körpers bekannt zu machen, wurden weidlich beklatscht.

## Den 5 October.

Heute dagegen sah ich eine andere Rombdie, die mich sehr gefreut hat. Im herzoglichen Palast horte ich eine Rechtssache dffentlich verhandeln; sie war wichtig und zu meinem Gluck in den Ferien vorgenommen. Der eine Abvocat war alles, was ein übertriebener Buffo nur senn sollte. Figur dick, kurz, doch beweglich, ein un= geheuer vorspringendes Profil, eine Stimme wie Erz, und eine Heftigkeit, als wenn es ihm aus tiefstem Grunde des Herzens ernst ware was er sagte. Ich nenne dieß eine Comodie, weil alles wahrscheinlich schon fertig ist, wenn diese dffentliche Darstellung geschieht; die Richter wiffen was sie sprechen follen, und die Parten weiß was sie zu erwarten hat. Indessen gefällt mir diese Art unendlich beffer, als unsere Stuben = und Canz= len-Hockerenen. Und nun von den Umständen, und wie artig, ohne Prunk, wie natürlich alles zugeht, will ich suchen einen Begriff zu geben.

In einem geräumigen Saak des Palastes saffen, an der einen Seite die Richter im Halbzirkel. Gegen ihnen über, auf einem Ratheder, der mehrere Personen neben einander fassen konnte, die Advocaten beider Parteyen, unmittelbar vor demselben, auf einer Bank, Kläger und Beklagte in eigner Person. Der Advocat des Klägers war von dem Ratheder herabgestiegen, denn die beutige Sitzung war zu keiner Controvers bestimmt. Die sämmtlichen Documente für und wider, obgleich schon gedruckt, sollten vorgelesen werden.

Ein hagerer Schreiber, in schwarzem kummerlichem Rocke, ein dickes Heft in der Hand, bereitete sich die Pflicht des Lesenden zu erfüllen. Von Zuschauern und Zuhörern war übrigens der Saal gedrängt voll. Die Rechtsfrage selbst, so wie die Personen welche sie betraf, mußten den Venezianern höchst bedeutend scheinen.

Fibeicommisse haben in diesem Staat die entschies denste Gunst, ein Besitzthum welchem einmal dieser Chasrakter aufgeprägt ist, behålt ihn für ewige Zeiten, es mag, durch irgend eine Wendung oder Umstand, vor mehrern hundert Jahren veräußert worden, durch viele Hände gegangen sepu, zuletzt, wenn die Sache zur Sprache kommt, behalten die Nachkommen der ersten Familie Recht und die Güter mussen herens gegeben werden.

Dießmal war der Streit hochst michtig, denn die Rlage ging gegen den Doge selbst, pher vielmehr gegen

sankthen, vom Mäger nur durch einen kleinen Zwischenraum getrennt, in ihren Zendal gehüllt dasaß. Eine Dame von gewissem Alter, edlem Körperbau, wohlgebildetem Gesicht, auf welchem ernste, ja wenn man will, etwas verdrießliche Züge zu sehen waren. Die Benezianer bildeten sich viel darauf ein, daß die Fürstin, in ihrem eiguen Palast, vor dem Gericht und ihnen erscheinen müsse.

Der Schreiber fing zu lefen an und nun ward mir erst deutlich, was ein im Angesicht der Richter, unfern bes Katheders der Advocaten, hinter einem kleinen Ti= sche, auf einem niebern Schemel figendes Mannchen, besonders aber die Sanduhr bedeute, die er vor sich nie= dergelegt hatte. So lange nämlich der Schreiber liest, so lange läuft die Zeit nicht, dem Advocaten aber, wenn er dabei sprechen will, ift nur im Ganzen eine gewisse Frist gegonnt. Der Schreiber lieft, die Uhr liegt, das Männchen hat die Hand daran. Thut der Advocat den Mund auf, so steht auch die Uhr schon in der Höhe, die sich sogleich niedersenkt sobald er schweigt. Hier ist nun die große Kunst, in den Fluß der Vorlesung hineinzures den, flüchtige Bemerkungen zu machen, Aufmerksamkeit zu erregen und zu fordern. Nun kommt der kleine Sa= turn in die größte Verlegenheit. Er ist genothigt ben horizontalen und verticalen Stand der Uhr jeden Augen= blick zu verändern, er befindet sich im Fall der bosen Geister im Puppenspiel, die auf das schnell wechselnde Berlicke! Berlocke! des muthwilligen Hannswursts nicht wissen wie sie gehen oder kommen sollen.

-Wer in Canzlepen hat collationiren horen, kann sich eine Vorstellung von dieser Vorlesung machen, schnell, eintonig, aber boch articulirt und deutlich genug. kunstreiche Advocat weiß nun durch Scherze die Langeweile zu unterbrechen und das Publicum ergötzt sich an seinen Spagen in ganz unmäßigem Gelächter. Gines Scherzes muß ich gedenken, des auffallendsten unter de: nen die ich verstand. Der Borleser recitirte so eben ein Document, wodutch einer jener unrechtmäßig geachteten Besitzer\_über die fraglichen Güter disponirte. Der Ad: vocat hieß ihn langsamer lesen, und als er die Worte deutlich aussprach: ich schnete, ich vermache! fuhr der Redner heftig auf den Schreiber los und rief: was willst du schenken? mas vermachen? du armer aus: gehungerter Teufel! gehört dir doch gar nichts in der Welt an. Doch, fuhr er fort, indem er sich zu befinnen schien, war doch jener erlauchte Besitzer in eben bem Fall, er wollte schenken, wollte vermachen, was ihm so wenig gehörte als dir. Ein unendlich Gelächter schlug auf, doch sogleich nahm die Sanduhr die horizontale. Lage wieder an. Der Vorleser summte fort, machte dem Advocaten ein flamisch Gesicht, doch das sind alles verabredete Spaße.

# Den 4 October.

Gestern mar ich in der Kombdie, Theater St. Lucas, die mir viel Freude gemacht hat; ich sah ein ex= temporirtes Stud in Masken, mit viel Naturell, Ener= gie und Bravour aufgeführt. Freilich sind sie nicht alle gleich; der Pantalon sehr brav, die eine Frau stark und wohlgebaut, keine außerordentliche Schauspielerin, spricht excellent und weiß sich zu betragen. Ein tolles Sujet, demjenigen ähnlich, das bei uns unter dem Tis tel: der Berschlag behandelt ist. Mit unglaublicher Abwechslung unterhielt es mehr als dren Stunden. Doch ist auch hier das Volk wieder die Base worauf dieß alles ruht, die Zuschauer spielen mit und die Menge ver= schmilzt mit dem Theater in ein Ganzes. über auf dem Platz und am Ufer, auf den Gondeln und im Palast, der Räufer und Berkaufer, der Bettler, der Schiffer, die Nachbarin, der Advocat und sein Gegner, alles lebt und treibt, und läßt sich es angelegen senn, spricht und betheuert, schreit und bietet aus, singt und spielt, flucht und lärmt. Und Abends gehen sie in's Theater und sehen und horen das Leben ihres Tages, kunstlich zusammengestellt, artiger aufgestutt, mit Mahrchen durchflochten, durch Masten von der Wirtlichkeit abgerückt, durch Sitten genähert. Hierüber freun sie sich kindisch, schreien wieder, klatschen und larmen. Von Tag zu Nacht, ja von Mitternacht zu Mitternacht ist immer alles ebendasselbe.

Ich habe aber auch nicht leicht natürlicher agiren sehen, als jene Masken, so wie es nur bei einem auszgezeichnet glücklichen Naturell durch längere Uebung erreicht werden kann.

Da ich das schreibe, machen sie einen gewaltigen Lärm auf dem Canal, unter meinem Fenster, und Mitzternacht ist vordei. Sie haben im Guten und Bosen immer etwas zusammen.

#### Den 4 October.

Deffentliche Redner habe ich nun gehört: drey Rerle auf dem Platze und Ufersteindamme, jeden nach seiner Art Geschichten erzählend, sodann zwen Sachwalter, zwen Prediger, die Schauspieler, worunter ich besonders den Pantalon rühmen muß, alle diese haben etwas Gemeinsames, sowohl weil sie von ein und derselben Nation sind, die, stets desentlich lebend, immer in leizdenschaftlichem Sprechen begriffen ist, als auch weil sie sich unter einander nachahmen. Hiezu kommt noch eine entschiedene Gebärdensprache, mit welcher sie die Ausschrücke ihrer Intentionen, Gesimnungen und Empfindunz gen begleiten.

Heute am Fest des heiligen Franciscus war ich in seiner Kirche alle Vigne. Des Capuziners laute Stimme ward von dem Geschrei der Verkäuser vor der Kirche, wie von einer Antiphone, begleitet; ich stand in der

Kirchthure zwischen beiden, und es war wunderlich ges nug zu hören.

Den 5 October.

Heute fruh war ich im Arsenal, mir immer interesssant genug, da ich noch kein Seewesen kenne, und hier die untere Schule besuchte: denn freilich sieht es hier nach einer alten Familie aus, die sich noch rührt, obzgleich die beste Zeit der Blüthe und der Früchte vorüber ist. Da ich denn auch den Handwerkern nachgehe, habe ich manches Merkwürdige gesehen; und ein Schiff von vier und achtzig Kanonen, dessen Gerippe fertig steht, bestiegen.

Ein gleiches ist vor sechs Monaten an der Riva de' Schiavoni bis auf's Wasser verbrannt, die Pulverkammer war nicht sehr gefüllt, und da sie sprang, that es keinen großen Schaden. Die benachbarten Häuser bußten ihre Scheiben ein.

Das schönste Eichenholz, aus Istrien, habe ich versarbeiten sehen, und dabei über den Wachsthum diesses werthen Baumes meine stillen Betrachtungen angesstellt. Ich kann nicht genug sagen, was meine sauer erworbene Kenntniß natürlicher Dinge, die doch der Mensch zuleßt als Materialien braucht, und in seinen Ruten verwendet, mir überall hilft, um mir das Verssahren der Künstler und Handwerker zu erklären; so ist

mir auch die Kenntniß der Gebirge und des daraus ge= nommenen Gesteins ein großer Vorsprung in der Kunft.

Den 5 October.

Um mit Einem Worte den Begriff des Bucentaur auszusprechen, nenne ich ihn eine Prachtgaleere. Der ältere, von dem wir noch Abbildungen haben, rechtferstigt diese Benennung noch mehr als der gegemwärtige, der uns durch seinen Glanz über seinen Ursprung versblendet.

'Ich komme immer auf mein Altes zurück. Wenn dem Kunftler ein achter Gegenstand gegeben ist, so kann Hier war ihm aufgetragen er etwas Aechtes leisten. eine Galeere zu bilden, die werth ware die Häupter der Republik, am feverlichsten Tage, zum Sacrament ihrer hergebrachten Meerherrschaft zu tragen, und diese Aufgabe ist fürtrefflich ausgeführt. Das Schiff ist ganz Zierrath, also barf man nicht sagen: mit Zierrath über= laden, ganz verguldetes. Schnitzwerk, sonst zu keinem Gebrauch, eine wahre Monstranz, um dem Bolke seine Häupter recht herrlich zu zeigen. Wissen wir doch: das Volk, wie es gern seine Hute schmudt, will auch seine Dbern prächtig und geputt sehen. Dieses Prunkschiff ist ein rechtes Inventarienstück, woran man sehen kann, was die Venezianer waren und sich zu senn bunkten.

# Den 5 October Nachts.

Ich komme noch lachend aus der Tragddie und muß diesen Scherz gleich auf dem Papier befestigen. Das Stud war nicht schlimm, der Berfasser hatte alle tragischen Matadore zusammengesteckt und die Schauspieler Die meisten Situationen waren hatten gut spielen. bekannt, einige neu und ganz glucklich. 3men Bater die sich haffen, Sohne und Tochter aus diesen getrennten Familien, leidenschaftlich über's Kreuz verliebt, ja das eine Paar heimlich verheirathet. Es ging wild und grau= sam zu, und nichts blieb zuletzt übrig, um die jungen Leute glucklich zu machen, als daß die beiden Bater sich erstachen, worauf, unter lebhaftem Sandeklatschen, der . Borhang fiel. Nun ward aber bas Rlatschen heftiger, nun wurde suora gerufen, und das so lange, bis sich die zwen Hauptpaare bequemten hinter dem Vorhang hervorzukriechen, ihre Bucklinge zu machen und auf der andern Seite wieder abzugeben.

Das Publicum war noch nicht befriedigt, es klatschte fort und rief: i morti! das dauerte so lange, bis die zwey Todten auch herauskamen und sich bückten, da denn einige Stimmen riefen: bravi i morti! sie wurden durch Rlatschen lange festgehalten, bis man ihnen gleichs falls endlich abzugehen erlaubte. Diese Posse gewinnt für den Augen = und Ohrenzeugen unendlich, der das Bravo! Bravi! das die Italianer immer im Munde

führen, so in den Ohren hat wie ich, und dann auf einmal auch die Todten mit diesem Chrenwort anrufen hort.

Gute Nacht! so können wir Nordländer zu jeder Stunde sagen, weim wir im Finstern scheiden, der Italidner sägt: Felicissima notte! nur einmal, und zwar wenn das Licht in das Jimmer gebracht wird, indem Tag und Nacht sich scheiden, und da heißt es denn etwas ganz anderes. So unübersetslich sind die Eigenheiten jeder Sprache: denn vom höchsten bis zum tiefsten Wort bezieht sich alles auf Eigenthümlichkeiten der Nation, es sen nun in Charakter, Gesinnungen, oder Zuständen.

## Den 6 October.

Die Tragddie gestern hat mich manches gelehrt. Erstlich habe ich gehort wie die Italianer ihre eilfsplbigen Jamben behandeln und declamiren, dann habe ich begriffen, wie klug Gozzi die Masken mit den tragischen Figuren verbunden hat. Das ist das eigentliche Schausspiel für dieses Volk, denn es will auf eine crudele Weise gerührt sehn, es nimmt keinen innigen, zärtlischen Antheil am Unglücklichen, es freut sie nur wenn der Held gut spricht, denn auf's Reden halten sie viel, so dann aber wollen sie lachen oder etwas Albernes verzuehmen.

Ihr Antheil am Schauspiel ist nur als an einem Wirklichen. Da der Tyrann seinem Sohne das Schwert reichte und forderte, daß dieser seine eigne gegenübersstehende Gemahlin umbringen sollte, sing das Volk laut an, sein Misvergnügen über diese Zumuthung zu beweissen, und es sehlte nicht viel, so wäre das Stück untersbrochen worden. Sie verlangten, der Alte sollte sein Schwert zurücknehmen, wodurch denn freilich die folgens den Situationen des Stücks wären ausgehoben worden. Endlich entschloß sich der bedrängte Gohn, trat in's Prosenium und dat demüthig: sie mochten sich nur noch einen Angenblick gedulden, die Sache werde noch ganz nach Wunsch ablausen. Künstlerisch genommen aber war diese Situation nach den Umständen albern und uns natürlich, und ich lobte das Volk um sein Gefühl.

Jetzt verstehe ich besser die langen Reden und das viele hin und her Dissertiren im Griechischen Trauerspiele. Die Athenienser horten noch lieber reden, und verstanden sich noch besser darauf als die Italianer; vor den Gezrichtsstellen wo sie den ganzen Tag lagen, lernten sie schow etwas.

Den 6 October.

An den ausgeschrten: Werken Palladio's, besonders an den Kirchen, habe ich manches Tadelnswürdige neben dem Köstlichsten gesunden. Werm ich nun so bei mir Aberlegte, in wie fern ich Recht oder Unrecht hatte, gegen einen solchen außerordenklichen Mann, so war es als ob er dabei stände und mir sagte: "das und das habe ich wider Willen gemacht, aber doch gemacht, weil ich unter den gegebenen Umständen, nur auf diese Weise meiner hochsten Idee am nächsten kommen konnte."

Mir scheint, so viel ich auch barüber denke, er habe bei Betrachtung der Höhe und Breite einer schon bestehens den Kirche, eines ältern Hauses, wozu er Façaden erzichten sollte, nur überlegt: wie gibst du diesen Räumen die größte Form? Im Einzelnen mußt du, wegen eintretenden Bedürfnisses, etwas verrücken oder verzpfuschen, da oder dort wird eine Unschicklichkeit entzistehen, aber das mag seyn, das Ganze wird einen hohen Styl haben und du wirst dir zur Freude arbeiten.

Und so hat er das größte Bild, das er in der Seeletrug, auch dahin gebracht, wo es nicht ganz paßte, wo er es im Einzelnen zerknittern und verstümmeln mußte.

Der Flügel in der Carita dagegen muß uns deshalb von so hohem Werthe senn, weil der Künstler freie Hand hatte und seinem Geist unbedingt folgen durfte. Wäre das Kloster fertig geworden, so stünde vielleicht in der ganzen gegenwärtigen Welt kein vollkommeneres Werk der Baukunst.

Wie er gedacht und wie er gearbeitet, wird mir im= mer klarer, je mehr ich seine Werke lese und dabei be= trachte, wie er die Alten behandelt: dehn er macht wenig Worte, sie sind aber alle gewichtig. Das vierte Buch, das die antiken Tempel darstellt, ist eine rechte Einleiz, tung, die alten Reste mit Sinn zu beschauen.

## Den 6 October.

Gestern Abend sah ich Elektra von Crebillon, auf dem Theater St. Crisostomo, nämlich übersetzt. Was mir das Stück abgeschmackt vorkam, und wie es mir sürchterlich Langeweile machte, kann ich nicht sagen.

Die Acteurs sind übrigens brav, und wissen das Pusblieum mit einzelnen Stellen abzuspeisen. Orest hat allein drey verschiedene Erzählungen, poetsch aufgesstutzt, in Einer Scene. Elektra, ein hübsches Weibchen, von mittlerer Größe und Stärke, und fast Franzbsischer Lebhaftigkeit, einem guten Austand, spricht die Verse schon, nur betrug sie sich von Ansang bis zu Ende toll, wie es leider die Rolle verlangt. Indessen habe ich doch wieder gelernt. Der Italiänische, immer eilssylbige Jambe, hat sür die Declamation große Unbequemlichsteit, weil die letzte Sylbe durchaus kurz ist, und, wider Willen des Declamators, in die Höhe schlägt.

Den 6 October.

Heute fruh war ich bei dem Hochamte, welchem der Doge jahrlich an diesem Tage, wegen eines alten Siegs

über die Türken, in der Kirche der heiligen Instina beis wohnen muß. Wenn an dem kleinen Plag die vergoldes ten Barken lauden, die den Fürsten und einen Theil des Abels bringen, seltsam gekleidete Schiffer sich mit roth gemahlten Rudern bemühen, am Ufer die Geistlichkeit, die Brüderschaften, mit angezündeten auf Stangen und tragbare filberne Leuchter gesteckten Rerzen steben, drangen, wogen und warten, dann mit Teppichen beschlagene Bruden aus den Fahrzeugen an's Land. gestreckt werden, zuerst die langen violetten Kleider der Savj, dann die langen rothen der Senatoren sich auf bem Pflaster entfalten, zuletzt der Alte mit goldener Phrygischer Mütze geschmückt, im längsten goldenen Talar, mit dem Hermelinmantel aussteigt, dren Diener fich soiner Schleppe bemächtigen, alles auf einem Beinen Platz vor dem Portal einer Kirche, vor deren Thuren die Turkenfahnen gehalten werden, so glaubt man auf: einmal eine alte gewirkte Tapete zu sehen, aber recht gut ge-Mir nordischem Flüchtling hat zeichnet und colorirt. diese Ceremonie viele Freude gemacht. Bei uns, wo alle Feperlichkeiten kurzröckig sind, und wo die größte die man sich benken kann, mit dem Gewehr auf der Schulter begangen wird, mochte so etwas nicht am Ort senn. Aber hierher gehoren diese Schlepprocke, diese friedlichen Begehungen.

Der Doge ist ein gar schon gewachsener und schön gebildeter Mann, der krank sehn mag, sich aber nur noch

so, um der Würde willen, unter dem schweren Rocke gerade halt. Sonst sieht er aus wie der Großpapa des ganzen Geschlechts und ist gar hold und leutselig; die Kleidung steht sehr gut, das Kappchen unter der Müße beleidigt nicht, indem es, ganz fein und durchsichtig, auf dem weißesten, klarsten Haar von der Welt ruht.

Etwa funfzig Nobili, in langen dunkelrothen Schlepp= kleidern, waren mit ihm, meist schone Manner, keine einzige vertrakte Gestalt, mehrere groß, mit großen Kopfen, denen die blonden Lockenperucken wohl ziemten; vorgehaute Gesichter, weiches, weißes Fleisch, ohne schwammig und widerwärtig auszusehen, vielmehr klug, ohne Anstrengung, ruhig, ihrer selbst gewiß, Leichtigkeit des Dasenns und durchans eine gewisse Fröhlichkeit.

Wie sich alles in der Kirche rangirt hatte und das Hochamt ansing, zogen die Brüderschaften zur Haupt= thure herein und zur rechten Seitenthure wieder hinaus, nachdem sie, Paar für Paar, das Weihwasser empfanzen und sich gegen den Hochaltar, den Dogen und den Adel geneigt hatten.

Den 6 October.

Auf heute Abend hatte ich mir den famosen Gesang der Schiffer bestellt, die den Tasso und Ariost auf ihre eignen Melodien singen. Dieses muß wirklich bestellt Goethe's Werte. XXVII. Bd.

werden, es kommt nicht gewöhnlich vor, es gehört vielmehr zu den halb verklungenen Sagen der Vorzeit. Bei Mondenschein bestieg ich eine Gondel, den einen Sänger vorn, den andern hinten; sie fingen ihr Lied an und sangen abwechselnd Vers für Vers. Die Melodie welche wir durch Rousseau kennen, ist eine Mittelart zwissen Sang, ohne Tact zu haben; die Modulation ist auch dieseldige, nur verändern sie, nach dem Inhalt des Verses, mit einer Art von Declamation, sowohl Ton als Maß; der Geist aber, das Leben davon, läßt sich bezgreisen wie folgt.

Auf welchem Wege sich die Melodie gemacht hat, will ich nicht untersuchen, genug sie paßt gar trefflich für einen müßigen Menschen, der sich etwas vormoduslirt und Gedichte, die er auswendig kann, solchem Gesfang unterschiebt.

Mit einer durchdringenden Stimme — das Wolf schätzt Stärke vor allem — sitt er am User einer Insell, eines Canals, auf einer Barke, und läßt sein Lied schallen so weit er kann. Ueber den stillen Spiegel verzbreitet sich's. In der Ferne vernimmt es ein anderer, der die Melodie kennt, die Worte versteht, und mit dem folgenden Verse antwortet; hierauf erwidert der Erste, und so ist einer immer das Echo des andern. Der Gesang währt Nächte durch, unterhält sie ohne zu ermüsden. Je ferner sie also von einander sind, desto reizens

der kann das Lied werden: wenn der Hörer alkbann zwisschen beiden steht, so ist er am rechten Flecke.

Um dieses mich vernehmen zu laffen, stiegen sie am Ufer der Giudecca aus, ste theilten sich am Canal hin, ich ging zwischen ihnen auf und ab, so daß ich immer den verließ, der zu singen anfangen sollte, und mich demjenigen wieder näherte der aufgehort hatte. Da ward mir der Sinn des Gesangs erst aufgeschlossen. Stimme aus der Ferne klingt es hochft sonderbar, wie eine Klage ohne Trauer; es ist darin etwas Unglaubli= ches, bis zu Thranen Ruhrendes. Ich schrieb es mei= ner Stimmung zu; aber mein Alter sagte: e singolare, come quel canto intenerisce, e molto piu quando è piu ben cantato. Er wunschte, daß ich die Weiber vom Lido, besonders die von Malamocco und Pelestrina horen mochte, auch diese sangen den Tasso auf gleiche und ähnliche Melodien. Er sagte ferner: sie haben die Gewohnheit, wenn ihre Manner auf's Fischen in's Meer find, sich an's Ufer zu setzen, und mit durchdringender Stimme Abends diese Gesange erschallen zu lassen, bis sie auch von Ferne die Stimme der Ihrigen vernehmen, und sich so mit ihnen unterhalten. Ist das nicht sehr schön? und doch läßt sich wohl denken, daß ein Zuhöret in der Nähe wenig Freude an solchen Stimmen haben die mit den Wellen des Meeres kampfen. Menschlich aber und wahr wird der Begriff dieses Ge= sanges, lebendig wird die Melodie, über deren todte

Buchstaben wir uns sonst den Kopf zerbrochen haben. Gesang ist es eines Einsamen in die Ferne und Weite, damit ein anderer, gleichgestimmter, hore und antworte.

Den 8 October.

Den Palast Pisani Moretta besuchte ich wegen eines kostlichen Bildes von Paul Veronese. Die weibliche Familie des Darius kniet vor Alexandern und Hephästion, die voranknieende Mutter halt-den letztern für den König, er lehnt es ab und deutet auf den rechten. Man erzählt das Mährchen, der Kunftler sen in diesem Palast gut aufgenommen und långere Zeit ehrenvoll bewirthet worden, dagegen habe er das Bild heimlich gemahlt, und als Geschenk zusammengerollt unter das Bett geschoben. Es verdient allerdings einen besondern Ursprung zu ha= ben, denn es gibt einen Begriff von dem ganzen Werthe des Meisters. Seine große Kunst, ohne einen allgemeinen Ton der über das ganze Stuck gezogen wäre, durch kunstreich vertheiltes Licht und Schatten, undeben so weislich abwechselnde Localfarben, die köstlichste Har= monie hervorzubringen, ist hier recht sichtbar, da das Bild vollkommen erhalten und frisch, wie von gestern, vor uns steht: benn freilich, sobald ein Gemählde dieser Art gelitten hat, wird unser Genuß sogleich getrübt, ohne daß wir wissen, was die Ursache sen.

Wer mit dem Kunstler wegen des Costums rechten wollte, der durfte sich nur sagen: es habe eine Geschichte

des sechzehnten Jahrhunderts gemahlt werden sollen, und so ist alles abgethan. Die Abstusung von der Mutzter durch Gemahlin und Tochter ist höchst wahr und glücklich; die jungste Prinzeß, ganz am Ende knieend, ist ein hübsches Mäuschen, und hat ein gar urtiges, eigensinniges, troziges Gesichtchen; ihre Lage scheint ihr gar nicht zu gefallen.

# Bunt 8 October!

Mahlers zu sehen, dessen Bilder ich mir eben eingebrückt, brachte mich auf einen eignen Gebanken. Es ist offensbar, daß sich das Auge nach den Gegenskänden bildet, die es von Jugend auf erblickt, und so muß der Nenezianische Mahler alles klarer und heiterer sehn als andere Menschen. Wir; die wir auf einem bald schmutzstochigen, bald staubigen, farblösen, die Widerscheiner verdüsternbeit Böben, und vielkeicht gar in engen Gemächern leben, können einen folchen Frohblick aus und selbst nicht entwilkeln.

Als ich bei hohem Sonnenschein durch die Lagunenischer, und auf den Göndelrähdern die Gondoliere leicht schwebend, buntbekleidet, rüdernd, betrachtete, wie sie auf der hellgrünen Fläche sich in der blauen Luft zeichnezten, so sah ich das beste, frischeste Bild der Benezianischen Schuse. Der Sonnenschein hob die Locaksakben

blendend hervor, und die Schattenseiten maren so licht, daß sie perhältnismäßig wieder zu Lichtern hätten dienen können. Ein Gleiches galt von den Widerscheinen des meergrünen Wassers. Alles war hell in hell gemahlt, so daß die schäumende Welle und die Witzlichter darauf nothig waren, um die Tüpschen auß i zu sezen.

Tizian und Paul hatten diese Klarheit im höchsten Grade, und wo man sie in ihren Werken nicht findet, hat das Bild verloren oder ist aufgemahlt.

Die Auppeln und Gewölbe der Marcuskirche, nebst ihren Seitenstächen, alles ist bilderreich, alles hunte Fizguren, auf goldenem Grunde, alles musisische Arbeit; einige sind recht gut, andere gering, je nachdem die Meisster maren, die den Carton versertigten.

Es fiel mir recht auf s. Denz, daß doch alles auf die erste Ersindung aukommt, und daß diese das rechte Maß, den wahren Geist habe, da man mit vierertigen Stückhen Glas; und hier nicht einmal auf die sauberste Weise, das Gute sapphi als das Schlester ugsbilden kann. Die Kunst, welche dem Alten seine Fußboden bereitete, dem Christen seine Kirchenhimmel wolldte, hat sich jetzt auf Dosen und Armbänder verkrümelt. Diese Zeiten sind schlechter als man denkt.

Den 8 October.

In dem Hause Farsetti ist eine kostbare Sammlung von Mhaussen der besten Antiken. Ich schweige von des nen die ich von Mannheim her und sonst schon gekaunt, und erwähne nur neuere Bekanntschaften. Eine Kleospatra in kolossaler Ruhe, die Aspis um den Arm gesichlungen und in den Tod hinüber schlasend, ferner die Mutter Niobe, die ihre jüngste Tochter mit dem Manstel vor den Pfeilen des Apollo deckt, sodann einige Glasbiatoren, ein in seinen Flügeln ruhender Genius, sügende und stehende Philosophen.

Es sind Werke an denen sich die Welt Jahrtausende freuen und bilden kann, ohne den Werth des Künstlers durch Gedauken zu erschöpfen.

Biele bedeutende Busten versetzen mich in die alten herrlichen Zeiten. Nur fühle ich leider, wie weit ich in diesen Renntnissen zurück bim, doch es wird vorwärts gehen, wenigstens weiß ich den Weg. Polladio hat mir ihn auch dazu, und zu aller Kunst und Leben geoffnet. Es klingt das vielleicht ein wenig wunderlich, aber doch nicht so parador, als wenn Jakob Bohme, bei Erbli= dung einer zinnernen Schuffel durch Einstrahlung Jovis über das Universum erleuchtet wurde. Auch steht in dieser Sammlung ein Stud des Gebalks, vom Lempel des Antonius und der Faufting, in Rom. Die vorspringende Gegenwart dieses herrlichen Architekturgebil= des erinnerte mich an das Capital des Pantheon in Mannheim. Das ist freilich etwas anderes, als unsere kanzenden, auf Krassteinlein über einander geschichteten heiligen der gethischen Zierweisen, etwas anders als

unsere Tabakspfeisen = Säulen, spize Thurmlein und Blumenzacken; diese bin ich nun, Gott sen Dank, auf ewig los!

Noch will ich einiger Werke der Bildhauerkunst erswähnen, die ich diese Tage ber, zwar nur im Vorbeisgehen, aber doch mit Erstaunen und Erbauung betrachtet: zwen ungeheure Löwen, von weißem Marmor, vor dem Thore des Arsenals; der eine sitt aufgerichtet, auf die Vorderpfoten gestemmt, der andere liegt — herrliche Gegenbilder, von lebendiger Mannichkaltigkeit. Sie sind so groß, daß sie alles umher klein machen, und daß man selbst zu nichte wurde, wenn erhabene Gegenstände uns nicht erhaben. Sie sollen aus der besten Griechisschen Zeit, und vom Piräeus in den glänzenden Tagen der Republik hierher gebracht sepn.

Aus Athen mögen gleichfalls ein paar Basreliefe stammen, in dem Tempel der heiligen Justina, der Türken=Bestegerin, eingemauert, aber leider durch Kirch: stühle einigermaßen versinstert. Der Küster machte mich ausmerksam darauf, weil die Sage gehe, daß Tizian seine unendlich schönen Engel im Bilde, die Ermordung des heiligen Petrus Martyr vorstellend; darnach gesormt habe. Es sind Genien welche sich mit Attrizbuten der Götter schleppen, freilich so schön, daß es allen Begriff übersteigt:

Sodann betrachtete ich, mit ganz eignem Gefühl, die naekte kolossale Statue des Marcus Agrippa, in dem

Hofe eines Palastes; ein sich ihm zur Seite heraufschlänsgelnder Delphin deutet auf einen Seehelden. Wie doch eine solche heroische Darstellung den reinen Menschen Göstern ähnlich macht!

Die Pferde auf der Marcuskirche besah ich in der Nähe. Von unten hinauf bemerkt man leicht daß sie sleckig sind, theils einen schönen gelben Metallglanz has ben, theils kupfergrünlich angelaufen. In der Nähe sieht und erfährt man, daß sie ganz verguldet waren, und sieht sie über und über mit Striemen bedeckt, da die Varbaren das Gold nicht abseilen, sondern abhänen wollsten. Auch das ist gut, so blieb wenigstens die Gestalt.

Ein herrlicher Zug Pferde! ich mochte einen rechten Pferdekenner darüber reden hören. Was mir sonderbar scheint, ist: daß sie in der Nähe schwer, und unten vom Plaz leicht wie die Hirsche aussehen.

## Den 8 October.

Ich fuhr heute fruh mit meinem Schukgeiste ans's Lido, auf die Erdzunge, welche die Lagunen schließt und sie vom Meere absondert. Wir stiegen aus und gingen quer über die Junge. Ich horte ein starkes Geräusch, es war das Meer, und ich sah es bald, es ging hoch gegen das Ufer, indem es sich zurückzog, es war um Mitztagszeit der Ebbe. So habe ich denn anch das Meer mit Angen gesehen, und bin auf der schonen Tenne, die

es weichend zurückläßt, ihm nachgegangen. Da hätte ich mir die Kinder gewünscht, um der Muschelu willen; ich habe, selbst kindisch, ihrer genug aufgelesen; doch widme ich sie zu einigem Gebrauch, ich möchte von der Feuchtigkeit des Dintensisches, die hier so häusig weg-fließt, etwas eintrocknen.

Auf dem Lido, nicht weit vom Meer, liegen Engsländer begraben, und weiterhin Juden, die beiderseits in geweihtem Boden nicht ruhen sollten. Ich fand das Grab des edlen Consul Smith und seiner ersten Frauen; ich bin ihm mein Exemplar des Palkadio schuldig und dankte ihm auf seinem ungeweihten Grabe dafür.

Und nicht allein ungeweiht, sondern halbverschüttet ist das Grab. Das Lido ist immer nur wie eine Düne anzusehen, der Sand wird dorthin geführt, vom Winde hin und her getrieben, aufgehäuft, überall angedrängt. In weniger Zeit wird nun das ziemlich erhöhte Monument kaum wieder sinden können.

Das Meer ist doch ein großer Anblick! Ich will sehen in einem Schisserkahn eine Fahrt zu thun; die Sondeln wagen sich nicht hinaus.

Den 8 October.

Am Meere habe ich auch verschiedene Pflanzen gefunden, deren ähnlicher Charakter mir ihre Eigenschaften näher kennen ließ, sie sind alle zugleich maskis und streng, safrig und zah, und es ist offenbar, daß das alte Salz des Sandbodens, mehr aber die salzige Luft, ihnen diese Eigenschaften gibt; sie strozen von Saften, wie Wasserpstanzen, sie sind fett und zah, wie Vergestanzen; wenn ihre Alatterenden eine Neigung zu Stacheln haben, wie Disteln thun, sind sie gewaltig spitz und stark. Ich fand einen solchen Busch Blatter, es schien mir uns ser unschuldiger Huflattig, hier aber mit scharfen Wassen bewassnet, und das Blatt wie Leder, so auch die Samenkapseln, die Stiele, alles mastig und fett. Ich bringe: Samen mit und eingelegte Blatter (Eryngium waritimum).

Der Fischmarkt und die unendlichen Seeproducte machen mir viel Vergnügen; ich gehe oft darüber und beleuchte die unglücklichen aufgehaschten Meeresbewohner.

Den 9 October.

Sin kisticher Tag, vom Morgen bis in die Nacht!
Ich fuhr bis Pelestring, gegen Chiozza über, wo die grossen Baue sind, Murazzi genannt, welche die Republik gegen das Meer aufführen läßt. Sie sind von gehauenen Speinen, und sollen eigentlich die lange Erdzunge, Lido genannt, welche die Lagunen von dem Meere trennt, vor diesem wilden Elemento schüßen.

Die Lagunen sind sine Wirkung, der alten Natur. Erst Chbe., Fluth: und Erde gegen einander arbeitend,

bann das allmähliche Sinken des Urgewässers waren Ursache, daß am obern Ende des adriatischen Meeres sich eine ansehnliche Sumpfstrecke befindet, welche, von der Fluth besucht, von der Ebbe zum Theil verlassen Die Kunst hat sich der hochsten Stellen bemäch: tigt, und so liegt Benedig, von hundert Inseln zusammen gruppirt, und von hunderten umgeben. hat man, mit unglaublicher Anstrengung und Kosten, tiefe Canale in den Sumpf gefurcht, damit man, auch zur Zeit der Ebbe, mit Kriegsschiffen an die Hauptstellen gelangen konne. Was Menschenwitz und Fleiß vor Alters ersonnen und ausgeführt, muß Klugheit und Fleiß nun erhalten. Das Lido, ein langer Erdstreif, trennt die Lagunen von dem Meere, welches nur an zwen Orten hereintreten kann, bei dem Castell nämlich, und am ent: gegengesetzten Ende, bei Chiozza. Die Fluth tritt gewöhnlich des Tages zweymal herein, und' die Ebbe bringt das Wasser zweymal hinaus simmer durch denselben Weg in denselben Richtungen. Die Muth bedeckt die innern moraftigen Stellen und läßt die erhöhteren wo nicht trocken, doch sichtbar.

Ganz anders ware es, wenn das Meer sich neue Wege suchte, die Erdzunge angeisse, und nach Wilkur hinein und heraus sluthete. Richt gerechnet, das die Dertchen auf dem Lido, Pelesteina, St. Peter und ans dere-untergehen mußten, so würden auch jene Communications-Canalé ausgefüllt, und, indem das Wasser

alles durch einander schlemmte, das Lido zu Inseln, die Inseln die jetzt dahinter liegen zu Erdzungen verwandelt werden. Dieses zu verhüten müssen sie das Lido verzwahren, was sie können, damit das Element nicht das jenige willkürlich angreisen, hinüber und hküber wersein möge, was die Menschen schon in Besitz genommen, dem sie schon zu einem gewissen Iweck, Gestalt und Richtung gegeben haben.

Bei außerordentlichen Fällen, wenn das Meer übermäßig wächst; ist es besonders gut, daß es nur an zwen Orten herein darf und das Uebrige geschlossen bleibt, es kann also doch nicht mit der größten Gewalt eindringen, und muß sich in einigen Stunden dem Gesetz der Ebbe unterwerfen und seine Wuth mindern.

Uebrigens hat Benedig nichts zu besorgen; die Langsamkeit, mit der das Meer abnimmt, gibt ihr Jahrtausende Zeit, und sie werden schon, den Canalen klug nachhelsend, sich im Besitz zu erhalten suchen.

Wenn sie ihre Stadt nur reinlicher hielten, welches so nothwendig als leicht ist, und wirklich, auf die Folge von Jahrhunderten, von großer Consequenz. Nun ist zwar bei großer Strafe verboten, nichts in die Canale zu schütten, noch Rehrig hinein zu werfen; einem schnell einfallenden Regenguß aber ist's nicht untersagt, allen den in die Ecken geschobnen Kehrig aufzurühren, in die Canale zu schleppen, ja, was noch schlimmer ist, in die Abzüge zu führen, die nur zum Absluß des Wassers be-

stimmt sind, und sie dergestalt zu verschlemmen, daß die Hauptplätze in Gefahr sind unter Wasser zu stehen. Selbst einige Abzüge auf dem kleinen Marcusplatze, die, wie auf dem großen, gar klug angelegt sind, habe ich verstopft und voll Wasser gesehen.

Wenn ein Tag Regenwetter einfällt, ist ein unleidzlicher Roth, alles slucht und schimpst, man besudelt, beim Auf= und Absteigen der Brücken, die Mäntel, die Tabarros, womit man sich ja das ganze Jahr schleppt, und da alles in Schuh und Strümpsen läuft, bespritzt man sich und schilt, denn man hat sich nicht mit gemeinem, sondern beizendem Koth besudelt. Das Wetter wird wieder schon und kein Mensch denkt an Reinlichzkeit. Wie wahr ist es gesagt: das Publicum beklagt sich immer daß es schlecht bedient sen, und weiß es nicht anzusangen besser bedient zu werden. Hier, wenn der Souveran wollte, könnte alles gleich gethan seyn.

Den 9 October.

Heute-Albend ging ich auf den Marcusthurm: denn da ich neulich die Lagunen in ihrer Herrlichkeit, zur Zeit der Fluth, von oben gesehen, wollt' ich sie auch zur Zeit der Ebbe, in ihrer Demuth schauen, und es ist nothwendig diese beiden Bilder, zu verbinden, wenn man einen richtigen Begriff haben will. Es sieht sonderbar aus, ringsum überall Land erscheinen zu sehen, wo vor\_#

her Wasserspiegel war. Die Inseln sind nicht mehr Inseln, nur höher bebaute Flecke eines großen grau grünslichen Morastes, den schöne Canale durchschneiden. Der sumpfige Theil ist mit Wasserpslanzen bewachsep, und muß sich auch dadurch nach und nach erheben, obs gleich Ebbe und Fluth beständig daran rupfen und wühzlen, und der Vegetation keine Ruhe lassen.

Ich wende mich mit meiner Erzählung nochmals an's Meer, dort habe ich heute die Wirthschaft der Seesschnecken, Patellen und Taschenkrebse gesehen, und mich berzlich darüber gesreut. Was ist doch ein Lebendiges für ein köstliches, herrliches Ding! Wie abgemessen zu seinem Zustande, wie wahr, wie sepend! Wie viel nützt mir nicht mein bischen Studium der Natur, und wie freue ich mich es fortzusetzen! Doch ich will, da es sich mittheilen läßt, die Freunde nicht mit bloßen Ausrusunz gen anreizen.

Die dem Meere entgegen gebauten Mauerwerke bestehen erst aus einigen steilen Stufen, dann kommt eine sacht ansteigende Fläche, sodann wieder eine Stufe, abermals eine sanst austeigende Fläche, dann eine steile Mauer mit einem oben überhängenden Kopfe. Diese Stufen, diese Flächen hinan, steigt nun das fluthende Meer, bis es, in außerordentlichen Fällen, endlich oben an der Mauer und deren Vorsprung zerschellt.

Dem Meere folgen seine Bewohner, kleine esbare Schnecken, einschalige Patellen, und was sonst noch

beweglich ist, besonders die Taschenkrebse. Raum aber haben diese Thiere an den glatten Mauern Besitz genom: men, so zieht sich schon das Meer weichend und schwellend, wie es gekommen, wieder zuruck. Anfangs weiß das Gewimmel nicht woran es ist, und hofft immer, die salzige Fluth soll wiederkehren; allein sie bleibt aus, die Sonne sticht und trocknet schnell, und nun geht der Ruckzug an. Bei dieser Gelegenheit suchen die Taschenfrebse ihren Raub. Wunderlicher und komischer kann man nichts sehen, als die Gebarden dieser, aus einem runden Körper und zwen langen Scheeren bestehenden Geschöpfe: denn die übrigen Spinnenfüße sind nicht bemerklich. Wie auf stelzenartigen Armen schreiten sie einher, und sobald eine Patelle sich unter ihrem Schild vom Flecke bewegt, fahren sie zu, um die Scheere in den schmalen Raum, zwischen der Schale und dem Boden zu stecken, das Dach umzukehren und die Auster zu verschmausen. Die Patelle zieht sachte ihren Weg hin, saugt sich aber gleich fest an den Stein, sobald sie die Dieser gebärdet sich nun Nahe des Feindes merkt. wunderlich um das Dachelchen herum, gar zierlich und affenhaft; aber ihm fehlt die Kraft den machtigen Duskel des weichen Thierchens zu überwältigen, er thut auf diese Beute Verzicht, eilt auf eine andere wandernde los, und die erste setzt ihren Zug sachte fort. Ich habe nicht gesehen, daß irgend ein Taschenkrebs zu seinem 3meck gelangt ware, ob ich gleich den Ruckzug dieses

Gewimmels stundenlang, wie sie die beiden Flächen, und die dazwischen liegenden Stufen hinabschlichen, bes obachtet habe.

Den 10 October.

Nun endlich kann ich denn auch sagen, daß ich eine Romddie gesehen habe! Sie spielten heut auf dem Thea= ter St. Lucas, le Baruffe Chiozzotte, welches allenfalls zu übersetzen ware: Die Rauf = und Schreihandel von Chiozza. Die Handelnden sind lauter Seeleute, Gin= wohner von Chiozza, und ihre Weiber, Schwestern und Tochter. Das gewöhnliche Geschrei dieser Leute, im Guten und Bosen, ihre Sandel, Seftigkeit, Gut= muthigkeit, Plattheit, Wig, Humor und ungezwun= gene Manieren, alles ist gar brav nachgeahmt. Stud ift noch von Goldoni, und da ich erst gestern in jener Gegend war, und mir Stimmen und Betragen. der See = und Hakenleute noch im Aug' und Ohr wider= schien und widerklang, so machte es gar große Freude, und ob ich gleich manchen einzelnen Bezug nicht verstand, so konnte ich doch dem Ganzen recht gut folgen. Plan des Studs ist folgender: die Einwohnerinnen von Chiozza sigen auf der Rhede vor ihren Häusern, spinnen, stricken, nähen, klippeln, wie gewöhnlich; ein junger Mensch geht vorüber, und grüßt eine freundlicher als die übrigen, sogleich fängt das Sticheln an, dieß halt nicht Maße, es schärft sich und wächst bis zum Hohne,

steigert sich zu Vorwürfen, eine Unart überbietet die andere, eine heftige Nachbarin plaßt mit der Wahrheit heraus, und nun ist Schelten, Schimpfen, Schreien auf einmal losgebunden, es fehlt nicht an entschiedenen Beleidigungen, so daß die Gerichtspersonen sich einzumischen genöthigt sind,

Im zwenten Act befindet man sich in der Gerichtsstude; der Actuarius an der Stelle des abwesenden Podesta, der, als Nobile, nicht auf dem Theater hatte erscheinen durfen, der Actuarius also läßt die Frauen einzeln vorfordern; dieses wird dadurch bedenklich, daß er selbst in die erste Liebhaberin verliebt ist, und, sehr glücklich sie allein zu sprechen, anstatt sie zu verhören, ihr eine Liebeserklärung thut. Eine andere, die in den Actuarius verliebt ist, stürzt eifersüchtig herein, der aufgeregte Liebhaber der ersten gleichfalls, die übrigen folgen, neue Vorwürfe häusen sich, und nun ist der Teusel in der Gerichtsstube los, wie vorher auf dem Hasenplas.

Im dritten Act steigert sich der Scherz, und das Ganze endet mit einer eiligen, nothdurftigen Auflösung. Der glücklichste Gedanke jedoch ist in einem Charakter ausgedrückt, der sich folgendermaßen darskellt.

Ein alter Schiffer, dessen Gliedmaßen, besonders aber die Sprachorgane, durch eine von Jugend auf gestührte harte Lebensart stockend geworden, tritt auf, als Gegenfatz des beweglichen, schwäßenden, schreiseligen Volkes, er nimmt immer erst einen Anlauf, durch Bes

wegung der Lippen und Nachhelfen der Hände und Arme, bis er denn endlich was er gedacht herausstößt. Weil ihm dieses aber nur in kurzen Sätzen gelingt, so hat er sich einen lakonischen Ernst angewöhnt, dergestalt, daß alles was er sagt, sprüchwörtlich oder sententios klingt, wodurch denn das übrige wilde, leidenschaftliche Hanzbeln gar schön in's Gleichgewicht gesetzt wird.

Aber auch so eine Lust habe ich noch nie erlebt, als das Volk laut werden ließ, sich und die Seinigen so natürlich vorstellen zu sehen. Ein Gelächter und Ge= jauchze von Anfang bis zu Ende. Ich muß aber auch gestehen daß die Schauspieler es vortrefflich machten. Sie hatten sich, nach Anlage der Charaktere, in die verschiedenen Stimmen getheilt, welche unter dem Volk gewöhnlich vorkommen. Die erste Actrice war aller= liebst, viel besser als neulich in Heldentracht und Leiden= schaft. Die Frauen überhaupt, besonders aber diese, ahmten Stimme, Gebarden und Wesen des Wolks aufs annuthigste nach. Großes Lob verdienk der Verfasser, der ans nichts den angenehmsten Zeitvertreib gebildet Das kann man aber auch nur unmittelbar seinem eignen lebenslustigen Volk. Es ist durchaus mit einer geubten Hand geschrieben.

Von der Truppe Sacchi, für welche Gozzi arbeitete, und die übrigens zerstreut ist, habe ich die Smeral; dina gesehen, eine kleine, dicke Figur, voller Leben, Gewandtheit und guten Humors. Mit ihr sah ich den

Brighella, einen hagern, wohlgebauten, besonders in Mienen = und Händespiel trefflichen Schauspieler. Diese Masken, die wir fast nur als Mumien kennen, da sie für uns weder Leben noch Bedeutung haben, thun hier gar zu wohl, als Geschöpfe dieser Landschaft. Die ausgezeichneten Alter, Charaktere und Stände, haben sich in wunderlichen Kleidern verkörpert, und wenn man selbst den größten Theil des Jahrs mit der Maske herum: läuft, so sindet man nichts natürlicher, als daß da dreiben auch schwarze Gesichter erscheinen.

### Den 11 October.

Und weil die Einsamkeit in einer so großen Menschenmasse denn doch zuletzt nicht recht möglich senn will, so bin ich mit einem alten Franzosen zusammengekommen, der kein Italianisch kann, sich wie verrathen und verkauft fühlt, und, mit allen Empfehlungsschreiben, doch nicht recht weiß woran er ist. Ein Mann von Stande, sehr guter Lebensart, der aber nicht aus sich heraus kann; er mag stark in den funfzigen senn, und hat zu Hause einen siebenjährigen Knaben, von dem er banglich Nachrichten erwartet. Ich habe ihm einige Gefällig: keiten erzeigt, er reist durch Italien bequem, aber geschwind, um es doch einmal gesehen zu haben, und mag sich gern im Vorbeigehen so viel wie möglich unterrich: ten; ich gebe ihm Auskunft über manches. Als ich mit ihm nan Menehia Iurach - Eraate er mich mie lange ich

hier sen? und als er horte, nur vierzehn Tage und zum erstenmal, versetzte er: il paraît que vous n'avez pas perdu votre tems. Das ist das erste Testimonium meines Wohlverhaltens das ich ausweisen kann. Er ist nun acht Tage hier und geht morgen fort. Es war mir köstlich einen recht eingesleischten Versailler in der Fremde zu sehen. Der reist nun auch! und ich betrachtete mit Erstaunen wie man reisen kann, ohne etwas außer sich gewahr zu werden, und er ist in seiner Art ein recht ges bildeter, wackrer, ordentlicher Mann.

#### Den 12 October.

Gestern gaben sie zu St. Lucas ein neues Stück: l'Inglicismo in Italia. Da viele Engländer in Italien leben, so ist es natürlich, daß ihre Sitten bemerkt wers den, und ich dachte hier zu erfahren, wie die Italiäner diese reichen und ihnen so willkommenen Gäste betrachten; aber es war ganz und gar nichts. Einige glücksliche Narrenscenen, wie immer, das übrige aber zu schwer und ernstlich genieint, und denn doch keine Spur von Englischem Sinn, die gewöhnlichen Italiänischen, sittlichen Gemeinsprüche, und auch nur auf das Gesmeinste gerichtet.

Auch gefiel es nicht und war auf dem Punct ausge: pfiffen zu werden; die Schauspieler fühlten sich nicht in ihrem Elemente, nicht auf dem Platze von Chiozza. Da dieß das letzte Stück ist was ich hier sehe, so scheint es,

mein Enthusiasmus für jene Nationalrepräsentation sollte noch durch diese Folie erhöht werden.

Nachdem ich zum Schluß mein Tagebuch durchge: gangen, kleine Schreibtafelbemerkungen eingeschaltet, so follen die Acten inrotulirt, und den Freunden zum Urtheilsspruch zugeschickt werden. Schon jetzt finde ich manches in diesen Blattern, das ich näher bestimmen, erweitern und verbessern könnte; es mag stehen-als Denkmal des ersten Eindrucks, der, wenn er auch nicht immer mahr mare, uns doch kostlich und werth bleibt. Konnte ich nur den Freunden einen Hauch dieser leichtern Existenz hinüber senden! Jawohl ist dem Italianer das ultramontane eine dunkle Borstellung, auch mir kommt das Jenseits der Alpen nun duster vor; doch winken freundliche Gestalten immer aus dem Nebel. Alima wurde mich reizen, diese Gegenden jenen vorzudenn Geburt und Gewohnheit sind mächtige ziehen: Ich mochte hier nicht leben, wie überall an keinem Orte, wo ich unbeschäftigt ware; jetzt macht mir das Neue unendlich viel zu schaffen. Die Baukunst steigt, wie ein alter Geist, aus dem Grabe hervor, sie heißt mich ihre Lehren, wie die Regeln einer ausgestor: benen Sprache, studiren, nicht um sie auszuüben, oder mich in ihr lebendig zu erfreuen, sondern nur um die ehrwürdige, für ewig abgeschiedene Existenz der vergangenen Zeitalter in einem stillen Gemuthe zu verehren. Da Palladio alles auf Vitruv bezieht, so habe ich mir

auch die Ausgabe des Galliani angeschafft; allein dieser Foliante lastet in meinem Sepäck, wie das Studium desselben auf meinem Gehirn. Palladio hat mir durch seine Worte und Werke, durch seine Art und Weise des Denkens und Schaffens, den Vitruv schon näher gesbracht und verdolmetscht, besser als die Italianische Uesbersezung thun kann. Vitruv liest sich nicht so leicht, das Buch ist an sich schon düster geschrieben und fordert ein kritisches Studium. Dessenungeachtet lese ich es slüchtig durch, und es bleibt mir mancher würdige Eindruck. Vesser zu sagen: ich lese es wie ein Brevier, mehr aus Andacht, als zur Belehrung. Schon bricht die Nacht zeitiger ein, und gibt Raum zum Lesen und Schreiben.

Gott sey Dank, wie mir alles wieder lieb wird, was mir von Jugend auf werth war! Wie glücklich befinde ich mich, daß ich den alten Schriftstellern wieder näher zu treten wage! Denn jetzt darf ich es sagen, darf meine Krankheit und Thorheit bekennen. Schon einige Jahre her durft' ich keinen Lateinischen Autor ansehen, nichts betrachten was mir ein Bild Italiens ernente. Geschah es zufällig, so erdulvete ich die entsetzlichsten Schmerzen. Herder spottete oft über mich, daß ich all mein Latein aus dem Spinoza lerne, denn er hatte bez merkt, daß dieß daß einzige Lateinische Buch war, das ich las; er wußte aber nicht, wie fehr ich mich vor den Alten hüten mußte, wie ich mich in jene abstrusen Allge=

meinheiten nur ängstlich flüchtete. Noch zuletzt hat mich die Wieland'sche Uebersetzung der Satyren höchst unz glücklich gemacht; ich hatte kaum zwen gelesen, so war ich schon verrückt.

Hätte ich nicht den Entschluß gefaßt, den ich jetzt aussühre, so wär' ich rein zu Grunde gegangen: zu einer solchen Reise war die Begierde, diese Gegenstände mit Augen zu sehen, in meinem Gemuth gestiegen. Die historische Kenntniß fördert mich nicht, die Dinge standen nur eine Hand breit von mir ab; aber durch eine undurchdringliche Mauer geschieden. Es ist mir wirklich auch jetzt nicht etwa zu Muthe, als wenn ich die Sachen zum erstenmal sähe, sondern als ob ich sie wiedersähe. Ich din nur kurze Zeit in Venedig, und habe mir die hiesige Eristenz genugsam zugeeignet, und weiß, daß ich, wenn auch einen unvollständigen, doch einen ganz klaren und wahren Begriff mit wegnehme.

Benedig den 14 October, 2 Stunden in der Nacht.

In den letzten Augenblicken meines Hierseyns: denn es geht sogleich mit dem Courierschiffe nach Ferrara. Ich verlasse Benedig gern: denn um mit Vergnügen und Nutzen zu bleiben müßte ich andere Schritte thun, die außer meinem Plan liegen; auch verläßt jederman nun diese Stadt, und sucht seine Gärten und Besitzungen auf dem sesten Lande. Ich habe indeß gut aufgeladen, und trage das reiche, sonderbare, einzige Bild mit mir fort.

# Ferrara bis Rom.

ι ٧, / : , \* ٠

### Den 16 October, fruh, auf dem Schiffe.

Meine Reisegesellschaft, Männer und Frauen, ganz leidliche und natürliche Menschen, liegen noch alle schlafend in der Cajute. Ich aber, in meinen Mantel ge= hallt, blieb auf dem Verdeck die beiden Rächte. gegen Morgen ward es kuhl. Ich bin nun in den fünf und vierzigsten Grad wirklich eingetreten, und wieder= hole mein altes Lied: dem Landesbewohner wollt' ich alles lassen, wenn ich nur, wie Dido, so viel Klima mit Riemen umspannen konnte, um unsere Wohnungen da= mit einzufassen. Es ist denn doch ein ander Senn. Die Kahrt bei herrlichem Wetter war sehr angenehm, Aus = und Ansichten einfach, aber anmuthig. Der Po, ein freundlicher Fluß, zieht hier durch große Plainen, man sieht nur seine bebuschten und bewaldeten Ufer, kei= Hier, wie an der Etsch, sah ich alberne ne Fernen. Wasserbaue, die kindisch und schädlich sind, wie die an der Saale.

Ferrara den 16 Machts.

Seit früh sieben Uhr, Dentschen Zeigers, hier angelangt, bereite ich mich, morgen wieder weg zu gehen. Zum erstemmal überfällt mich eine Art von Unkust in dieser großen und schönen, flachgelegenen, entvölkerten

Dieselben Straßen belebte sonft ein glanzender Hof, hier wohnte Ariost unzufrieden, Tasso unglucklich, und wir glauben uns zu erbauen, wenn wir diese Statte besuchen. Ariosts Grabmal enthält viel Marmor, schlecht ausgetheilt. Statt Taffo's Gefängniß zeigen sie einen Holzstall, oder Kohlengewolbe, wo er gewiß nicht aufbewahrt worden ist. Auch weiß im Sause kaum jemand mehr, was man will. Endlich besinnen sie sich, um des Trinkgeldes willen. Es kommt mir vor, wie Doctor Luthers Dintenkleks, den der Castellan von Zeit zu Zeit wieder auffrischt. Die meisten Reisenden haben boch etwas Handwerkspurschenartiges, und sehen sich gern nach solchen Wahrzeichen um. Ich war ganz mur: risch geworden, so daß ich an einem schönen akademis schen Institut, welches ein aus Ferrara gebürtiger Cardinal gestiftet und bereichert, wenig Theil nahm, doch erquickten mich einige alte Denkmale im Hofe.

Sodann erheiterte mich der gute Einfall eines Mahlers. Johannes der Täufer vor Herodes und Herodias.
Der Prophet in seinem gewöhnlichen Büstencostume deutet heftig auf die Dame. Sie sieht ganz gelassen den
neben ihr sitzenden Fürsten, und der Fürst still und klug
den Enthusiasten au. Vor dem Konige steht ein Hund,
weiß, mittelgroß, unter dem Rock der Herodias hingegen kommt ein kleiner Bologneser hervor, welche beide
den Propheten anbellen. Mich dünkt, das ist recht
glücklich gedacht.

Cento den 17 Abends.

In einer bessern Stimmung als gestern schreibe ich aus Guercins Vaterstadt. Es ist aber auch ein ganz anderer Zustand. Ein freundliches, wohlgebautes Städtschen, von ungefähr fünf tausend Einwohnern, nahrhaft, lebendig, reinlich, in einer unübersehlich bebauten Plaine. Ich bestieg nach meiner Gewohnheit sogleich den Thurm. Ein Meer von Pappelspitzen, zwischen denen man in der Nähe kleine Bauerhöschen erblickt, jedes mit seinem eigenen Feld umgeben. Kostlicher Voden, ein mildes Klima. Es war ein Herbstadend, wie wir unserm Sommer selten einen verdanken. Der Himmel, den ganzen Tag bedeckt, heiterte sich auf, die Wolken warfen sich norde und südwärts an die Gebirge, und ich hoffe einen schen nen morgenden Tag.

Hier sah ich die Apenninen, denen ich mich nähere, zum erstenmal. Der Winter dauert hier nur December und Januar, ein regniger April, übrigens nach Beschafsenheit der Jahreszeit gut Wetter. Nie anhaltenden Regen; doch war dieser September besser und wärmer als ihr August. Die Apenninen begrüßte ich freundlich in Süden, denn ich habe der Flächen bald genug. Morzgen schreibe ich dort an ihrem Fuße.

Guercino liebte seine Vaterstadt, wie überhaupt die Italianer diesen Localpatriotismus im höchsten Sinne hegen und pflegen, aus welchem schönen Gefühl so viel köstliche Anstalten, ja die Menge Ortsheilige entsprun-

gen sind, Unter jenes Meisters Leitung entstand nun hier eine Mahlerakademie. Er hinterließ mehrere Bilder, an denen sich noch der Bürger freut, die es aber auch werth sind.

Guercin ist ein heiliger Name, und im Munde der Kinder wie der Alten.

Sehr lieb war mir das Bild, den auferstandenen Christus vorstellend, der seiner Mutter erscheint. Bor ihm knieend, blickt sie auf ihn mit unbeschreiblicher Inigkeit. Ihre Linke berührt seinen Leib, gleich unter der unseligen Wunde, die das ganze Bild verdirbt. Er hat seine linke Hand um ihren Hals gelegt, und biegt sich, um sie bequemer anzusehen, ein wenig mit dem Korper zurück. Dieses gibt der Figur etwas, ich will nicht sagen Gezwungenes, aber doch Fremdes. Dessenungeachtet bleibt sie unendlich angenehm. Der stilltraurige Blick, mit dem er sie ansieht, ist einzig, als wenn ihm die Erinnerung seiner und ihrer Leiden, durch die Ausgerschung nicht gleich geheilt, vor der edlen Seele schwebte.

Stränge hat das Bild gestochen; ich wünschte daß meine Freunde wenigstens diese Copie sähen.

Darauf gewann eine Madonna meine Neigung. Das Kind verlangt nach der Brust, sie zaudert schams haft den Busen zu entbloßen. Natürlich, edel, köstlich und schön.

Ferner eine Maria, die dem vor ihr stehenden und

nach den Zuschauern gerichteten Kinde den Arm führt, daß es mit aufgehobenen Fingern den Segen austheile. Ein im Sinn der katholischen Mythologie sehr glücklicher und oft wiederholter Gedanke.

Buercin ist ein innerlich braver, männlich gesunder Mahler, ohne Rohheit. Vielmehr haben seine Sachen eine zarte moralische Grazie, eine ruhige Freiheit und Großheit, dabei etwas Eignes, daß man seine Werke, wenn man einmal das Auge darauf gebildet hat, nicht verkennen wird. Die Leichtigkeit, Reinlichkeit und Bollendung seines Pinsels setzt in Erstaunen. Er bez dient sich besonders schoner, in's Braunrothe gebrochez ner Farben zu seinen Gewändern. Diese harmoniren gar gut mit dem Blauen, das er auch gerne anbringt.

Die Gegenstände der übrigen Bilder sind mehr oder weniger unglücklich. Der gute Künstler hat sich gemarstert, und doch Ersindung und Pinsel, Geist und Hand verschwendet und verloren. Mir ist aber sehr lieb und werth, daß ich auch diesen schnen Kunstkreis gesehen habe, obgleich ein solches Vorüberrennen wenig Genuß und Belehrung gewährt.

Bologna, ben 18 October Nachts.

Heute fruh, vor Tage, fuhr ich von Cento weg, und gelangte bald genug hieher. Ein flinker und wohl unterrichteter Lohnbediente, sobald er vernahm, daß ich straßen, durch so viel Palaste und Kirchen, daß ich kaum in meinem Volkmann anzeichnen konnte, wo ich gewesen war, und wer weiß ob ich mich kunftig bei diesen Merkzeichen aller der Sachen erinnere. Nun geschenke ich aber ein Paar lichter Puncte, an denen ich wahrhafte Beruhigung gefühlt.

Zuerst also die Cacilia von Raphael! Es ist, mas ich zum voraus wußte, nun aber mit Augen sah: er hat eben immer gemacht, was andere zu machen wünschten, und ich mochte jetzt nichts darüber sagen, als daß es von ihm ist. Fünf Heilige neben einander, die uns alle nichts angehen, deren Eristenz aber so vollkommen dasteht, daß man dem Bilde eine Dauer fur die Etvigkeit wünscht, wenn man gleich zufrieden ist, selbst aufgelöst Um ihn aber recht zu erkennen, ihn recht zu schätzen, und ihn wieder auch nicht ganz als einen Gott zu preisen, der, wie Melchisedeck, ohne Vater und ohne Mutter erschienen ware, muß man seine Vorganger, seine Meister ansehen. Diese haben auf dem kesten Boden der Wahrheit Grund gefaßt, sie haben die breiten Fundamente emfig, ja angstlich gelegt, und mit ein: ander wetteifernd die Pyramide stufenweis in die Hohe gebaut, bis er zulett, von allen diesen Vortheilen unterstützt, von dem himmlischen Genius erleuchtet, den letz ten Stein des Gipfels aufsetzte, über und neben dem kein anderer stehen kanu.

Das historische Interesse wird besonders rege, wenn man die Werke der altern Meister betrachtet. Francesco Francia ist ein gar respectabler Künstler, Peter von Pe= rugia ein fo braver Mann, daß man sagen mochte eine ehrliche Deutsche Haut. Sätte doch das Glück Albrecht Dürern tiefer nach Italien geführt. In München habe ich ein paar Stucke von ihm gesehen, von unglaublicher Großheit. Der arme Mann, wie er sich in Venedig verrechnet und mit den Pfaffen einen Accord macht, bei bem er Wochen und Monate verliert! Wie er auf feiner Niederlandischen Reise gegen seine herrlichen Kunstwerke, womit er sein Glud zu machen hoffte, Papaganen ein=> tauscht, und, um das Trinkgeld zu sparen, die Dome= \ stiken portraitirt, die ihm einen Teller Früchte bringen! Mir ist so ein armer Narr von Kunstler unendlich ruhe rend, weil es im Grunde auch mein Schicksal ist, nur daß ich mir ein klein wenig besser zu helfen weiß.

Gegen Abend rettete ich mich endlich aus dieser alten, ehrwürdigen, gelehrten Stadt aus der Volksmenge, die in den gewöldten Lauben, welche man fast durch alle Straßen verbreitet sieht, geschützt vor Sonne und Witzterung, hin und herwandeln, gaffen, kaufen und ihre Geschäfte treiben kann. Ich bestieg den Thurm und erzgötzte mich an der freien Luft. Die Ausssicht ist herrlich! Im Norden sieht man die Paduanischen Berge, sodann die Schweizer., Throlerz, Friaulerzulpen, genug, die ganze nördliche Kette, dießmal im Nebel. Gegen Wez

sten ein unbegränzter Horizont, aus dem nur die Thurme Gegen Often eine gleiche von Modena herausragen. Ebene, bis au's Adriatische Meer, welches man bei Sonnenaufgang gewahr wird. Gegen Suden die Borhugel der Apenninen, bis an ihre Gipfel bepflanzt, bewachsen, mit Kirchen, Palasten, Gartenhäusern besetzt, wie die Vicentinischen Hügel. Es war ein ganz reiner Himmel, kein Wolkchen, nur am Horisont eine Art Der Thurmer versicherte, daß nunmehro Höherauch. feit sechs Jahren dieser Nebel nicht aus der Ferne komme. Sonst habe er durch das Sehrohr die Berge von Bicenza mit, ihren Häusern und Capellen gar wohl entdecken kom nen, jetzt, bei den hellsten Tagen, nur selten. Und die fer Nebel lege sich benn vorzüglich an die nördliche Rette, und mache unser liebes Vaterland zum mahren Cimme: Der Mann ließ mich auch die gesunde Lage und Luft der Stadt daran bemerken, daß ihre Dacher wie neu aussähen, und kein Ziegel durch Feuchtigkeit und Moos angegriffen sep. Man muß gestehen, die Dacher find alle rein und schon, aber die Gute der Ziegeln mag auch etwas dazu beitragen, wenigstens in alten Zeiten hat man solche in diesen Gegenden kostbar gebrannt.

Der hängende Thurm ist ein abscheulicher Anblick, und doch höchst wahrscheinlich, daß er mit Fleiß so gebaut worden. Ich erkläre mir diese Thorheit folgendermaßen. In den Zeiten der städtischen Unruhen ward jedes große Gebäude zur Festung, aus der jede mächtige Familie einen Thurm erhob. Nach und nach wurde dieß zu einer Lust= und Ehrensache, jeder wollte auch mit eisnem Thurm prangen, und als zuletzt die graden Thurme gar zu alltäglich waren, so baute man einen schiefen. Auch haben Architekt und Besitzer ihren Iweck erreicht, man sieht an den vielen graden schlanken Thurmen hin, und sucht den krummen. Ich war nachher oben auf demselben. Die Backsteinschichten liegen horizontal. Mit gutem bindendem Kitt, und eisernen Ankern, kann man schon tolles Zeug machen.

## Den 19 October. Abends.

Meinen Tag habe ich bestmöglichst angewendet, um zu sehen und wieder zu sehen, aber es geht mit der Kunst wie mit dem Leben: je weiter man hineinkommt, je breiter wird sie. Un diesem Himmel treten wieder neue Gestirne hervor, die ich nicht berechnen kann und die mich irre machen: die Carracci', Guido, Dominichin, in einer spätern glücklichern Kunstzeit entsprungen; sie aber wahrhaft zu genießen, gehort Wissen und Urtheil, welches mir abgeht und nur nach und nach erworben werden kann. Ein großes Hinderniß der reinen Betrachtung und der unmittelbaren Einsicht sind die meist unssinnigen Gegenstände der Vilder, über die man toll wird, indem man sie verehren und lieben möchte.

Es ist als da sich die Kinder Gottes mit den Tochtern

der Menschen vermählten, daraus entstanden mancherlei Ungeheuer. Indem der himmlische Sinn des Guido, sein Pinsel, der nur das Vollkommenste was geschaut werden kann hatte mahlen sollen, dich anzieht, so machtest du gleich die Augen von den abscheulich dummen, mit keinen Scheltworten der Welt genug zu erniedrigen: den Gegenständen wegkehren, und fo geht es durchaus; man ist immer auf der Anatomie, dem Rabensteine, dem Schindanger, immer Leiden des Helden, niemals Handlung, nie ein gegenwärtig Interesse, immer etwas phantastisch von außen Erwartetes. Entweder Missethäter oder Verzuckte, Verbrecher oder Narren, wo denn-der Mahler, um sich zu retten, einen nackten Kerl, eine hubsche Zuschauerin herbei schleppt, allenfalls seine geistlichen Helden als Gliedermanner tractirt, und ihnen recht schone Faltenmantel überwirft. Da ist nichts was einen menschlichen Begriff gabe! Unter zehn Sujets nicht Eins das man hatte mahlen sollen, und das Eine hat der Künstler nicht von der rechten Seite, nehmen dürfen.

Das große Bild von Guido, in der Kirche der Mendicanti, ist alles was man mahlen, aber auch alles was
man . Unsinniges bestellen und dem Künstler zumuthen
kann. Es ist ein Botivbild. Ich glaube der ganze Ses
nat hat es gelobt und auch erfunden. Die beiden Engel,
die werth wären eine Psyche in ihrem Unglück zu trösten,
mussen bier —

Der heilige Proclus, eine schone Figur; aber bann die andern, Bischofe und Pfassen! Unten sind himm= lische Kinder, die mit Attributen spielen. Der Mahler dem das Messer an der Kehle saß, suchte sich zu helsen, wie er konnte, er mühte sich ab, nur um zu zeigen, daß nicht er der Barbar sen. Iwen nackte Figuren von Guizdo: ein Johannes in der Wüsse, ein Sebastian, wie köstlich gemahlt, und was sagen sie? der eine sperrt das Maul auf, und der andere krümmt sich.

Betrachte ich in diesem Unmuth die Geschichte, so mochte ich sagen: der Glaube hat die Künste wieder her= vorgehoben, der Aberglaube hingegen ist Herr über sie geworden, und hat sie abermals zu Grunde gerichtet.

Nach Tische etwas milber und weniger anmaßlich gestimmt, als heute früh, bemerkte ich solgendes in meine Schreibtasel: Im Palast Tanari ist ein berühmtes Bild von Gnido, die säugende Maria vorstellend, über Lebensgröße, der Ropf als wenn ihn ein Gott gezmahlt hätte; unbeschreiblich ist der Ausdruck, mit welschem sie auf den säugenden Anaben hernntersieht. Mir schem sie ein stille, tiefe Duldung, nicht als wenn sie ein Kind der Liebe und Freude, sondern ein untergeschozbenes himmlisches Wechselkind nur so an sich zehren ließe, weil es nun einmal nicht anders ist, und sie in tiefster Demuth gar nicht begreift, wie sie dazu kommt. Der übrige Raum ist durch ein ungeheures Gewand ausgessüllt, welches die Kenner höchlich preisen; ich wuste

nicht recht was ich daraus machen sollte. Auch find die Farben dunkler geworden; das Zimmer und der Tag waren nicht die hellsten.

Unerachtet der Verwirrung, in der ich mich befinde, fühle ich doch schon, daß Uebung, Bekanntschaft und Neigung mir schon in diesen Irrgarten zu Hüsse kommen. So sprach mich eine Beschweidung von Guercin mächtig an, weil ich den Mann schon kenne und liebe. Ich verzieh den unleidlichen Gegenstand und freute mich an der Ausführung. — Gemahlt was man sich denken kann, alles daran respectabel und vollendet als wenn's Emaille wäre.

Und so geht mir's denn wie Bileam, dem confusen Propheten, welcher segnete da er zu suchen gedachte, und dieß würde noch öfter der Fall seyn, wenn ich länger verweilte.

Trifft man denn gar wieder einmal auf eine Arbeit von Raphael, oder die ihm wenigstens mit einiger Wahrsscheinlichkeit zugeschrieben wird, so ist man gleich vollskommen geheilt und froh. So, habe ich eine heilige Agathe gefunden, ein kostbares, obgleich nicht ganz wohl erhaltenes Bild. Der Künstler hat ihr eine gesunde, sichere Jungfräulichkeit gegeben, doch ohne Kälte und Rohheit. Ich habe mir die Gestalt wohl gemerkt, und werde ihr im Geist meine Iphigenie vorlesen, und meine Heldin nichts sagen lassen, was diese Heilige nicht aussstrechen möchte.

Da ich nun wieder einmal dieser sußen Burde ges denke, die ich auf meiner Wanderung mit mir sühre, so kann ich wicht verschweigen daß zu den großen Kunstund Naturzegenständen, durch die ich mich durcharbeis ten nuß, noch eine wundersame Folge von poetischen Gestalten hindurch zieht, die mich beunruhigen. Bon Cento herüber wollte ich meine Arbeit an Johigenig fortsetzen, aber was geschah: der Geist sührte mir das Argument der Iphigenia von Delphi vor die Seele, und ich mußte es ausdilden. So kurz als möglich sen es hier verzeichnet:

Elektra, in gewisser Hossung, das Drest das Bild der Taurischen Diana nach Delphi bringen werbe, ersscheint in dem Tempel des Apoll, und widmet die graussame Art, die so viel Unbeil in Pelops Hause angerichstet, als schließliches Sahnopfer dem Gotte. Zu ihr tritt, leider, einer der Griechen, und erzählt wie er Orest und Polades nach Tauris begleitet, die beiden Freunde zum Tode sühren sehen und sich glücklich geretztet. Die leidenschaftliche Elektra kennt sich selbst nicht, und weiß nicht, ob sie gegen Götter oder Menschen ihre Wuth richten soll.

Indessen sind Iphigenie, Orest und Pylades gleich: falls zu Delphi angekommen. Iphigenieus heilige Ruhe. contrastirt gar merkvärdig mit Elektrens irdischer Leiden: schaft, als die beiden Gestalten wechselseitig unerkannt zusammentressen. Der entstohene Grieche erblickt Iphi-

genien, erkennt die Priesterin welche die Freunde gesopfert, und entdeckt es Elektren. Diese ist im Begriff mit demselbigen Beil, welches sie dem Altar wieder entreißt, Iphigenien zu ermorden, als eine gekäckliche Wendung dieses letzte schreckliche Uebel von Geschwistern abwendet. Wenn diese Scene gelingt, so ist nicht leicht etwas Größeres und Rührenderes auf dem Theater gessehen worden. Wo soll man aber Hände und Zeit herenehmen, wenn auch der Geist willig wäre!

Indem ich mich nun in dem Drang einer solchen Ueberfüllung des Guten und Wünschenswerthen geangstigt fühle, so muß ich meine Freunde an einen Traum erinnern, der mir, es wird eben ein Jahr senn, bedeutend genug schien.; Es traumte mir namlich: ich landete mit einem ziemlich großen Rahn an einer frucht= baren, reich bewachsenen Juset, von ber mir bewußt war, daß daselbst die schönsten Fasanen zu haben seven. Auch handelte ich sogleich mit den Einwohnern um sols ches Gefieder, welches sie auch sogleich häufig, getödtet, herheibrachten. Es waren wohl Fasanen, wie aber der Traum alles umzubilden pflegt, so erblickte man lange farbig beaugte Schweife, wie von Pfanen oder seltenen Paradiesvogeln. Diese brachte man mir schod= weise in's Schiff, legte sie mit den Kopfen nach innen, fo zierlich gehäuft, daß die langen bisten Federschweise, nach außen hängend, im Sonnenglanz den herrlichsten Schober bildeten, den man fich denken kann, und war

so reich, daß für den Steuernden und die Rudernden kaum hinten und vorn geringe Räume verblieben. So durchschnitten wir die ruhige Fluth und ich nannte mir indessen schon die Freunde, denen ich von diesen bunten Schägen mittheilen wollte. Juletzt in einem großen Hasten auchend, verlor ich mich zwischen ungeheuer bemasteten Schiffen, wo ich von Verdeck auf Verdeck stieg, um meinem kleinen Kahn einen sichern Landungsplatz zu suchen.

An solchen Wahnbildern ergößen wir uns, die, weil sie aus uns selbst entspringen, wohl Analogie mit uns serm abrigen Leben und Schicksalen haben mussen.

Nun war ich auch in der berühmten wissenschaftlichen Unstalt, das Institut oder die Studien genannt. Das große Gebäude, besonders der innere Hof, sieht ernste haft genug aus, obgleich nicht von der besten Baukunst. Uuf den Treppen und Corridors sehlte es nicht an Stucco- und Frescozierden; alles ist anständig und würdig, und über die mannichfaltigen schönen und wissenswerthen Dinge, die hier zusammengebracht worden, erstaunt man billig, doch will es einem Deutschen dabei nicht wohl zu Muthe werden, der eine freiere Studienweise gewohnt ist.

Mir fiel eine frühere Bemerkung hier wieder in die Gedanken, daß sich der Mensch, im Gange der alles

verändernden Zeit, so schwer los macht von dem was eine Sache zuerst gewesen, wenn ihre Bestimmung in der Folge sich auch verändert. Die dristlichen Rirchen halten noch immer an der Bafflikenform, wenn gleich die Tempelgestalt vielleicht dem Eultus vortheilhafter Wissenschaftliche Anstalten haben noch das klöster= liche Ansehn, weil in solchen frommen Bezirken die Studien zuerft Raum und Ruhe gewannen. Die Gerichtssäle der Italianer sind so weit und hoch, als das Vermögen einer Gemeinde zureicht, man glaubt auf dem Marktplatze unter freiem Himmel zu seyn, mo soust Recht gesprochen wurde. Und bauen wir nicht noch immer die größten Theater mit allem Zubehor unter ein Dach, als wenn es die erste Meßbude ware, die man auf kurze Zeit von Bretern zusammen schling? Durch den ungeheuern Zubrang der Wißbegierigen, Zeit der Reformation, wurden die Schuler in Bürgerhäuser getrieben, aber wie lange hat es nicht gebauert, bis wir unsere Waisenhäuser aufthaten, und den armen Kindern diese so nothwendige Welterziehung verschafften.

Bologna, den 20 Abends.

Diesen heitern schönen Tag habe ich ganz unter freiem Himmel zugebracht. Kaum nahe ich mich den Bergen, so werbe ich schon wieder vom Gestein angezogen. Ich komme mir vor, wie Antäus, der sich immer neu ges

stärkt fühlt, je kräftiger man ihn mit seiner Putter Erde in Berührung bringt.

Ich ritt nach Paderno, wo der sogenannte Bologs neser Schwerspath gefunden wird, woraus man die kleis nen Kuchen bereitet, welche calcinirt im Dunkeln leuchs ten, wenn sie vorher dem Lichte ausgesetzt gewesen, und die man hier kurz und gut Fosfori nennt.

Auf-dem Wege fand ich schon ganze Felsen Frauen= eis zu Tage anstehend, nachdem ich ein sandiges Thon= gehirg hinter mir gelassen hatte. Bei einer Ziegelhütte geht ein Wasserriß hinunter, in welchen sich viele kleinere ergießen. Man glaubt zuerst einen aufgeschwemmten Lehmhügel zu sehen, der vom Regen ausgewaschen ware, doch kounte ich bei näherer Betrachtung von seiner Natur so viel entdecken: das feste Gestein, woraus dieser Theil. des Gebirges besteht, ist ein sehr feinblattriger Schieferthon, welcher mit Gpps abwechselt. Das schiefrige Gestein ist so innig mit Schwefelkies gemischt, daß es, von Luft und Feuchtigkeit berührt, fich ganz und gar Es schwillt auf, die Lagen verlieren sich, es. entsteht eine Art Letten, muschlig, zerbröckelt, auf den Flächen glänzend, wie Steinkohlen. Nur an großen Studen, deren ich mehrere zerschlug, und beide Geftal= ten deutlich wahrnahm, konnte man sich von dem Ueber= gange, von der Umbildung überzeugen. Zugleich sieht man die muschligen Flächen mit weißen Puncten beschla= gen, manchmal sind gelbe Partieen drin; so zerfällt nach

und nach die ganze Oberfläche; und der Hügel sieht wie ein verwitterter Schwefelties im Großen aus. Es sin: den sich unter den Lagen auch härtere, grüne und rothe. Schwefelties hab' ich in dem Gestein auch öfters auge: slogen gefunden.

Nun stieg ich in den Schluchten des brocklich aufge-Ibsten Gebirgs hinauf, wie sie von den letzten Regen: guffen durchwaschen waren, und fand, zu meiner Freude, den gesuchten Schwerspath häusig, meist in unvollkom: mener Enform, an mehreren Stellen des eben zerfallen: den Gebirgs hervorschauen, theils ziemlich rein, theils noch von dem Thon, in welchem er stad, genau umge-Daß es keine Geschiebe sepen, davon kann man sich bei'm ersten Andlick überzeugen. Db sie gleichzeitig mit der Schieferthonlage, oder ob fie erst bei Aufblahung ober Zersetzung berselben entstanden, verdient eine nabere Untersuchung. Die von mir aufgefundenen Stücke nahern sich, größer oder kleiner, einer unvollkommenen Engestalt, die kleinsten gehen auch wohl in eine undeut: liche Krystallform über. Das schwerste Stuck, welches ich gefunden, wiegt siebzehn Loth. Auch fand ich in demselbigen Thon lose, vollkommene Gppskriftalle. Nähere Bestimmung werden Kenner, an den Stücken die ich mitbringe, zu entwickeln wissen. Und ich ware nut also schon wieder mit Steinen belastet! Ein Achtels: centner dieses Schwerspaths habe ich aufgepackt.

Den 20 October, in ber nacht.

Wie viel hatte ich noch zu sagen, wenn ich alles gestehen wollte was mir an diesem schönen Tage durch den Kopf ging. Aber mein Verlangen ist stärker als meine Gedanken. Ich fühle mich unwiderstehlich vorzwärts gezogen, nur mit Mühe-sammle sch mich an dem Gegenwärtigen. Und es scheint, der Himmel erhört mich. Es meldet sich ein Vetturin gerade nach Rom, und so werde ich übermorgen unaufhaltsam dorthin abzgehen. Da muß ich denn wohl heute und morgen nach meinen Sachen sehn, manches besorgen und wegarbeiten.

Logano auf den Apenninen, den 21 October Abends.

Ob ich mich heute selbst aus Bologna getrieben, ober ob ich daraus gejagt worden, wüßte ich nicht zu sagen. Genug, ich ergriff mit Leidenschaft einen schnellern Anlaß abzureisen. Nun bin ich hier in einem elenden Wirthshause, in Gesellschaft eines papstlichen Officiers, der nach Perugia, seiner Baterstadt, geht. Als ich mich zu ihm in den zwenrädrigen Bagen setzte, 'machte ich ihm, um etwas zu reden, das Compliment, daß ich, als ein Deutscher, der gewohnt sen mit Soldaten umzugehen, sehr angenehm sinde, nun mit einem papstelichen Officier in Gesellschaft zu reisen. — Nehmt mir nicht übel, versetzte er darauf, ihr könnt wohl eine Neis

gung zum Soldatenstande haben, denn ich bere, in Deutschland ist alles Militär; aber was mich betrifft, obgleich unser Dienst sehr läßlich ist, und ich in Bologna, wo ich in Garnison stehe, meiner Bequemlichkeit vollkommen pslegen kann, so wollte ich doch, daß ich diese Jacke los wäre, und das Gütchen meines Vaters verwaltete. Ich bin aber der jüngere Sohn, und so muß ich mir's gefallen lassen.

Den 22 Abends.

Giredo, auch ein kleines Rest auf den Aperminen, wo ich mich recht glücklich fühle, meinen Wünschen entzgegen reisend. Heute gesellten sich reitend ein Herr und eine Dame zu uns, ein Engländer mit einer sogenannten Schwester. Ihre Pferde sind schon, sie reiten aber ohne, Bedienung, und der Herr macht, wie es scheint, zugleich den Reitknecht und den Kammerdiener. Sie sinden überall zu klagen, man glaubt einige Blätzter im Archenholz zu lesen.

Die Apenninen sind mir ein merkwürdiges Stud' Welt. Auf die große Fläche der Regionen des Po's folgt ein Gebirg, das sich aus der Tiefe erhebt, um, zwischen zwen Meeren, südwärts das feste Land zu endigen. Wäre die Gebirgsart nicht zu steil, zu hoch über der Meeressläche, nicht so sonderbar verschlungen, daß Ebbe und Fluth vor alten Zeiten mehr und länger hätten

hereinwirken, größere Flächen bilden und überspülen können, so wäre es eins der schönsten Länder in dem herrlichsten Klima, etwas höher als das andere Land. So aber ist's ein seltsam Gewebe von Vergrücken gegen einander; oft sieht man gar nicht ab, wohin das Wasser seinen, Ablauf nehmen will. Wären die Thäler besser ausgefüllt, die Flächen mehr platt und überspült, so könnte man das Land mit Böhmen vergleichen, nur daß die Verge auf alle Weise einen andern Charakter haben. Doch muß man sich keine Vergwüste, sondern ein meist bebautes, obgleich gebirgiges Land vorstellen. Castanien kommen hier sehr schon, der Waizen ist tresselich, und die Saat schon hübsch grün. Immergrüne Sichen mit kleinen Blättern stehen am Mege, um die Kirchen und Capellen aber schlanke Eppressen.

Gestern Abend war das Wetter trübe, heute ist's' wieder hell und schon.

Den 25 Abends. Perugia.

Iwen Abende habe ich nicht geschrieben. Die Hersbergen waren so schlecht, daß an kein Auslegen eines Blattes zu denken war. Auch fängt es mir an ein bißschen verworren zu werden: denn seit der Abreise von Benedig spinnt sich der Reiserocken nicht so schön und glatt mehr ab.

Den dren, und zwanzigsten früh, unserer Uhr um

Zehne, kamen wir aus den Apenninen hervor, und sa= hen Florenz liegen, in einem weiten Thal, das unglaub= lich behaut und in's Unendliche mit Villen und Häusern besät ist.

Die Stadt hatte ich eiligst dnrchlaufen, den Dom, das Baptisterium. Hier thut sich wieder eine ganz neue mir unbekannte Welt auf, an der ich nicht verweilen will. Der Garten Boboli liegt köstlich. Ich eilte so schnell heraus als hinein.

Der Stadt sieht man den Bolksreichthum an, der sie erbaut hat; man erkennt, daß sie sich einer Folge von glücklichen Regierungen erfreute. Ueberhaupt fällt es auf, was in Toscana gleich die diffentlichen Werke, Wege, Brücken für ein schönes grandioses Ansehen haben. Es ist hier alles zugleich tüchtig und reinlich, Gebrauch und Nutzen mit Anmuth sind beabsichtigt, überall läßt sich eine belebende Sorgfalt bemerken. Der Staat des Papstes hingegen scheint sich nur zu erhalten, weil ihn die Erde nicht verschlingen will.

Wenn ich neulich von den Apenninen sagte, was sie seyn könnten, das ist nun Toscana: weil es so viel tiesfer lag, so hat das alte Meer recht seine Schuldigkeit gethan, und tiefen Lehniboden aufgehäuft. Er ist hellsgelb und leicht zu verarbeiten. Sie pflügen tief, aber noch recht auf die ursprüngliche Art: ihr Pflug hat keine Räder, und die Pflugschaar ist nicht beweglich. So schleppt sie der Bauer, hinter seinen Ochsen gebückt, einher,

einher, und wuhlt die Erde auf. Es wird bis fünfmal gepflügt, wenigen und nur sehr leichten Dunger Reuen sie mit den Händen. Endlich faen sie den Waizen, dann häufen sie schmale Sotteln auf, dazwischen ente stehen tiefe Furchen, alles so gerichtet, daß das Regens wasser ablaufen muß. Die Frucht wachst nun auf ben Sotteln in die Sohe, in den Furchen gehen fie hin und her wenn fie jaten. Diese Berfahrungsart ist begreiflich; wo' Raffe zu fürchten ist; warum sie es aber auf den schönsten Gebreiten thun, kann ich nicht einsehen. Diese Betrachtung machte ich bei Arezzo, wo fich eine herrliche Plaine aufthut. Reiner kann man kein Feld sehen, nir= gends auch nur eine Erdscholle; alles klar wie gesiebt. Der Waizen gebeiht hier recht schon, und er scheint hier ' alle seiner Ratur gemäßen Bestimmungen zu finden. Das zwente Jahr bauen sie Bohnen für die Pferde, die hier keinen Hafer bekommen. Es werben auch Lupinen gesäet, die jest schon vortrefflich grun stehen und im MarzFrüchte bringen. Auch der Lein hat schon gekeimt, er bleibt den Winter über und wird durch den Frost nur danerhafter.

Die Delbäume sind wunderliche Pstanzen; sie sehen fast wie Weiden, verlieren auch den Kern, und die Rinde klasst aus einander. Aber sie haben dessen ungezachtet ein sesteres Ansehn. Man sieht auch dem Holze an, daß es langsam wächst, und sich unsäglich sein verganisirt. Das Blatt ist weidenartig, nur wenige Blätz.

ter am Zweige. Um Florenz, an den Bergen, ift alles mit Delbäumen und Weinstdern bepfianzt, dazwischen wied das Erdreich zu Körnern benntzt. Bei Arezzo und so weiter dist man die Felder freier. Ich sinde daß man dem Sphen nicht genug abwehrt, der den Delbäumen und andem schädlich ist, da es so ein leichtes wäre ihn zu zerstdren. Wiesen sieht man gar nicht. Wan sagt das Türkische Korn zehre den Boden aus; seitdem es eingeführt worden habe der Ackerdau in anderm Betracht verloren. Ich glaube es wohl, bei dem geringen Dünger.

Hente Abend habe ich von meinem Hauptmann Abschied genommen, mit der Berficherung, mit dem Bersprechen, ihn auf meiner Rackreise in Bologna zu Er ift ein wahrer Repräsentant wieler seiner Hier einiges, das ihn besonders bezeichnet. Landsleute. Da ich oft still und nachdenklich war, sagte er einmal: "che pensa! non deve mai pensar l'uomo, pensando s'invecchia." Das ist verbolmetscht: Was denkt ihr viel! der Mensch muß niemals denken, denkend altert man Und nach einigem Gespräch; "non deve sermarsi l'uomo in una sola cosa, perche allora divien matto; bisogna aver mille cose, una confusione wella testa." auf Deutsch: "der Meusch muß sich nicht auf eine einzige Sache heften, denn da wird er toll, man mit tausend Sachen, eine Confusion im Ropk baben."

Der gute Mann konnte freilich nicht wiffen, daß ich

eben darum still und nachdenkend war, weil eine Confusion von alten und neuen Gegenständen mir den Kopf verwierte. Die Bildung eines solchen Italianers wird man-noch Marer aus folgendem erkennen. Da er wohl merkte daß ich Protestant sep, sagte er nach einigem Umschweif, ich mochte ihm doch gewisse Fragen erlau= ben, benn er habe so viel Wunderliches von und Protestauten gehört, worüber er endlich einmal Gewißheit zu haben wünsche. Dürft ihr denn, so fragte er, mit ei= nem hubschen Madchen auf einem guten Fuß leben, ohne mit ihr, grade verheirathet zu seyn? — erlauben euch das eure Priester? Ich erwiderte darauf: unsere Priester find kluge Lente, welche von solchen Kleinigkeiten toine Rotiz nehmen. Freilich, wenn wir fie darum fras gen wollten, so wurden sie es uns nicht erlauben. braucht fie also nicht zu fragen? rief er aus, o ihr Gludlichen! und da ihr ihnen nicht beichtet, so erfahren sie's nicht. hierauf erging er fich in Schelten und Migbil= ligen seiner Pfaffen, und in dem Preise unserer seligen Freiheit. — Was jedoch die Beichte betrifft, fuhr er fort, wie verhalt es sich damit? Man erzählt uns, daß alle Menschen, auch die keine Christen find, dennoch beichten muffen; weil sie aber in ihrer Werstockung nicht das Rechte treffen konnen, so beichten sie einem alten Baume, welches denn freilich lächerlich und gottlos genug ist, aber doch beweist, daß sie die Rothwendigkeit · der Beichte anerkennem Sierauf erklärte ich ihm unsere

Begreffe von der Beichte, und wie es dabei zugehe. Das kam ihm sehr bequem vor, er meinte aber, es sen ungefåhr eben so gut als wenn man einem Baum beichtete. Mach einigem Zaudern ersucht' er mich sehr ernsthaft, über einen andern Punct ihm redlich Auskunft zn geben: er habe namlich aus dem Munde eines feiner Priefter, der ein wahrhafter Mann sen, gehort, daß wir unsere Schwestern heirathen durften, welches benn boch eine starke Sache sen. Als ich biesen Punct verneinte, und ihm einige menschliche Begriffe von unserer Lehre bei= bringen wollte, mochte er nicht sonderlich darauf merken, denn es kam ihm zu alltäglich vor, und er wandte fich zu einer neuen Frage: — Man versichert uns, sagte er, daß Friedrich der Große, welcher so viele Siege selbst über die Gläubigen davon getragen, und die Welt mit seinem Ruhm erfüllt, daß er, den jederman für einen Retzer halt, wirklich katholisch sen, und vom Papfte die Erlaubniß habe, es zu verheimlichen: denn er kommt, wie man weiß, in keine eurer Rirchen, verrichtet aber seinen Gottesdienst in einer unterirdischen Capelle, mit zerknirschtem Herzen, daß er die heilige Religion nicht dffentlich bekennen darf, denn freilich, wenn er das thate, wurden ihn seine Preußen, die ein bestialisches Wolf und wuthende Reger find, auf der Stelle todt schlagen, wodurch denn der Sache nicht geholfen ware. hat ihm der heilige Bater jene Erkaubniß gegeben, dafür er benn aber auch die alleinseligmachende Religion im

Stillen so viel ausbreitet und begünstigt als möglich. Ich ließ das alles gelten und erwiderte nur: da es ein großes Geheimniß sen, könnte freilich niemand davon Zeugniß geben. Unsere fernere Unterhaltung war ungez fähr immer von derselben Urt, so daß ich mich über die kluge Geistlichkeit wundern mußte, welche alles abzuzlehnen und zu entstellen sucht, was den dunkeln Kreis ihrer herkbmmlichen Lehre durchbrechen und verwirren könnte.

Ich verließ Perugia an einem herrlichen Morgen, und sühlte die Seligkeit wieder allein zu sehn. Die Lage der Stade ist schön, der Andlick des See's höchst erfreulich. Ich habe mir die Bilder wohl eingedrückt. Der Weg ging erst hinab, dann in einem frohen, an beiden Seiten in der Ferne von Hügeln eingefaßten Thale hin, endlich sah ich Assiliegen.

Aus Palladio und Bolkmann wußte ich, daß ein kostlicher Tempel der Minerva, zu Zeiten Augusts gebaut, noch volkkommen dastehe. Ich verließ bei Madonna del Angelo meinen Betturin, der seinen Weg nach Foligno verfolgte, und stieg unter einem starken Wind nach Assis hinanf, denn ich sehnte mich, durch die für mich so einssame Welt eine Fußwanderung anzustellen. Die unges heueren Substructionen der Babylonisch übereinander ges thürmten Kirchen, wo der heitige Franciscus ruht, ließ ich links, mit Abneigung, denn ich dachte wir daß daxin die Kopse so wie mein Hauptmanns Kops gestempelt

Dann fragte ich einen habschen Jungen nach der Maria della Minerva; er begleitete mich die Stadt hinauf, die an einen Berg gebaut ist. Endlich gelangs ten wir in die eigentliche alte Stadt, und fiehe bas ibblichste Werk stand vor meinen Augen, das erste vollstän: dige Denkmal der alten Zeit, bas ich erblickte. scheidener Tempel, wie er sich für eine so kleine Stadt schickte, und doch so vollkommen, so schon gedacht, daß er überall glänzen wurde. Nun vorerst von seiner Stels lung! Seitbem ich in Vitruv und Palladio gelesen, wie man Städte bauen, Tempel und bffentliche Gebande stellen muffe, habe ich einen großen Respect um folchen Dingen. Auch hierin waren die Alten fo groß im Ra-Der Tempel steht auf der schonen mittlern Hohe des Berges, wo eben zwen Hügel zusammen tref= fen, auf dem Platz, der noch jetzt der Platz heißt. ser steigt selbst ein wenig an, und es kommen auf demsel ben vier Straffen zusammen, die ein sehr gebrücktes Andreas-Kreuz machen, zwen von unten herauf, zwen von oben herunter. Wahrscheinlich standen zur alten Zeit die Häuser noch nicht, die jetzt bem Tempel gegenüber gebaut die Anssicht versperren. Denkt man sie weg, so blickte man gegen Mittag in die reichste Gegend, und zugleich würde Minervens Heiligthum von allen Gei-Die Antage ber Straßen mag alt, seyn, ten her gesehen. denn sie folgen ans der Gestalt und dem Abhange des

Plates, aber so gerichtet, daß er dem von Rom hemaufkommenden venkützt gar schon sichtbar wird. Richtallein das Gebäude sollte man zeichnen, sondern auch die glückliche Stellung.

An der Fagade konnte ich mich nicht satt sehen, mie genialisch consequent auch hier der Künstler gehandelt. Die Ordnung ist Korinthisch A die Säulenweiten etwas: über zwen Model. Die Säulenfüße und die Platten darunter scheinen auf Piedeskalen zu stehen, aber es scheint auch nur: benn der Sockel ift fünfmal durchschnitten und jedesmal gehen fünf Genfen zwischen beit Sänlen hinauf., da man denn auf die Fläche gelange werauf eigentlich die Saulen stehen, und von welcher man and) in den Tempel hinein geht. Das Wagftuck ben Godel zu durchschneiben, war hier am rechten Plate, denn da der Tempek am Berge liegt, so hätte die Treppe, die zu ihm hinauf führte, viel zu weit vorgelegt werden muffen, und wurde den Platz verengt haben. Wie viel Stufen noch unterhalb gelegen, läst sich nicht bestims men; sie find, außer wenigen, verschützet und zugepfine Ungern rif ich mich von beni Anblick los, und nahm mir vor, alle Architekten auf dieses Gebäude auf merksam zu machen, damit und ein genauer Ris debog zukäme. Denn mas Urbenliefenung für ein schlächess Ding sen, mußte ich diesesmal wicher bemerken. Pallai dio auf den ich alles vertraute, gibt zwar dieses Tende

densi er setzt wirkich Piedestale auf die Flüche, wodurch vie Gaulen unmäßig in die Sohe kommen und ein garstiges, Palmyrisches Ungeheuer entsteht, anstatt daß in der Wirklichkeit ein ruhiger, lieblicher, das Auge und von Verstand befriedigender Anblick erfreut. Bas sich darch die Beschauung dieses Werks in mir entwickelt, ist nücht auszusprechen, und wird ewige Früchte bringen. 3ch ging am schönsten Abend, die Romische Straße berg-Ab, im Gemath zuin schönsten beruhiget, als ich hinter mir muhe heftige Stimmen vernahm, die unter einander stritten. Ich vermathete, daß es die Sbirren fenn möchten, die ich schon in der Stadt bemerkt hatte. Ich ging gelaffen vor mich bin, und horchte hinterwärts. Da konnte ich nun gar bast bemerken, daß es auf mich geminzt fep. Vier sölcher Menschen; zwen davon mit Flinten bewaffnet, in unerfreulicher Gestalt, gingen vor mir vorbei, brummten, kehrten nach einigen Schritten zurück und umgaben mich. Sie fragten, wer ich ware, und was ich hier thate? Ich erwiderte, ich sep ein Fremder der seinen Weg über Affisi zu Fuße mache, indessen wer Betturin nach Foligno fahre. Dieß kam ihnen nicht mahrscheinlich vor, daß jemand einen Wagen bezahle und zu Fuße gehe. Sie fragten ob ich im Gran Convento sewesen sep. Ich verneinte dieß, und versicherte ihnen, ich kenne das Gebäube von alten Zeiten her. Da ich aber ein Baumeister sen, habe ich diesmal nur die Mainerva in Augenschein genommen,

wie sie wüßten, ein musterhaftes Gebäude sen. läugneten sie nicht, nahmen aber sehr übel, daß ich beite Heiligen meine Aufwartung nicht gemächt, und gaben ihren Berbacht zu erkennen, daß wohl mein Handwerk senn mochte, Contrebande einzuschwärzen. ihnen das Lächerliche, daß ein Mensch, der allein auf ber Straße gebe, ohne Ranzen mit leeren Taschen, für einen Contrebandisten gehalten werben solle. Darauf erbot ich mich mit ihnen nach der Stadt zurück und zum Podesta zu gehen, ihm meine Papiere vorzulegen, da er mich denn als einen ehrenvollen Fremden anerkennen Sie brummten hierauf und meinten es sein nicht merbe. ubthig, und als ich mich immerfort mit entschiedenem Ernst betrug, entfernten sie sich endlich wieder nach der Stadt zu. Ich sach ihnen nach. Da gingen nun diese roben Kerle im Bordergrunde, und hinter ihnen ber blickte mich die liebliche Minerva noch einmal sehr freunds lich und trostend an, dann schaute ich links auf den tris sten Dom des heiligen Franciscus, und wollte meinen Weg verfolgen, als einer der unbewaffneten sich von der Truppe sonderte, und ganz freundlich auf mich los kam: Grugend sagte er sogleich: ihr solltet, mein Herr Frem: der, wenigstens mir ein Trinkgeld geben, denn ich versichere, daß ich euch alsobald für einen braven Mann gehalten, und dieß lant gegen meine Gesellen erklart habe. Das find aber Higtopfe und gleich oben hinaus, und has ben keine Weltkenntniß. Auch werdet ihr bemerkt has

ben, daß ich ausen Borten zugest Beifall und Gavicht geb. Ich lobte ihn deshalb und ersuchte ihn ehrenhafte Frambe, die nach Alffifi, sowohl wegen der Meligion, als megen der Kukst kämen, zu beschüßen; besonders die Baumeister, die zum Rubme der Stadt den Minerven-Tempel, den man noch niemals recht gezeichnet und in Aupfer gestochen, nunmehro messen und abzeichnen woll: Er mochte ihnen zur Dand gehen, da sie sich denn gewiß dankbar erweisen wurden, und somit brudte ich ihm einige Silberstücke in die Hand, die ihn über seine Erwartung erfreuten. Er bat mich, ja wieder zu kom: men, besonders musse ich das Fest des Heiligen nicht verfaumen, wo ich mich mit größter Sicherheit erbauen und verguigen sollte. Za, wenn es mir, gle einem babichen Manne, wie billig, um ein habsches Frauenzimmer zu than sen, so konne er mir versichern, daß die schönste und ehnbarste Frau von ganz Assif, auf seine Empfehlung, mich mit Freuden aufnehmen werde. Er schied nun betheurend, daß er noch heute Abend, bei dem Grabe des Heiligen, meiner in Andacht gedenken, und für meine farnere Reise beten melle. Go trennten wir und, und mir war sehr mohl mit der Natur und mit mir selbst wieder allein zu seyn. Der Weg nach Foligno war einer der schönsten und abmuthigsten Spaziergänge, die ich jemals zurückgelegt. Bier volle Stunden, an einem Berge hin, rechts ein reichbebautes Thal.

Mit den Betturinen ist es eine leidige Fahrt; bad

befte, daß mat ihnen bequent zit Frise folgen kann. Popp Ferrara lass ich: mich nun dunner bis hieben so sont schleps Dieses Italien, von Natur höchlich begunstiget, blieb in allem Mechanischen wed Eschuischen werzauf boch eine bequemere und frischere Lebonsweise gegründet ist, gegen alle Länder unendlich zurück. Das Fuhrmerk der Vetturine, welches noch Sedia, ein Seffal heißt, ist gewiß and den alten Tragfesseln entstanden. in welchen sich Frauen, ältere und bornehmere Personen, von Maulthieren tragen ließen. Statt das hinterik Maulthiers, das man hewor ikben die Gabel spannte, setzte man zwen Raber unter, und an keine weitere Berbefferung Man wird, wie vor Jahrhunderten, ward gedacht. noch immer fortgeschaufelt, und so sind sie in ihren Wohnungeneumb allem.

Wenn man die erste poerische Idee, daß die Menschen meist unter freiem himmel lebten, und sich gelegentlich manchmal aus Noth in Höhlen zurückzogen, noch
realisirt sehen will, so muß man die Gebäude hier herum,
besonders auf dem Lande betreten, ganz im Sinn und
Geschmack der Höhlen. Eige so unglaußliche Sorglosigkeit haben sie, um über dem Nachdenken nicht zu veralten. Mit unerhörtem Leichtsinn versähunen sie, sich
auf dem Winter auf längene Nächte vorzubereisen, und
kiden deßhalb einen guten Theil des Jahres wie die Hunde. Hier in Foligno, in einer völlig Homerischen
Haushaltung, wo alles um ein auf der Erde breunendes

ift. Dem Mittelpuncte des Katholicismus mich nähernd, von Katholiken umgeben, mit einem Priester in eine Gedie eingesperrt,- indem ich mit reinstem Ginn die wahrhafte Natur und die edke Kunst zu beobachten und aufzufassen trachte, trat mir so lebhaft vor die Seele, daß vom arspränglichen Christenthum alle Spur verlo: schen ist; ja wenn ich mir es in seiner Reinheit verge= gemvärtigte, so wie wir es in der Apostelgeschichte sehen, so mußte mir schaudern, was nun auf jenen gemuthlichen Anfängen ein unförmliches, ja barockes Seiden= thum lastet. Da fiel mir der ewige Jude wieder ein, der Zeuge aller dieser wundersamen Ent= und Aufwicklungen gewesen, und so einen wunderlichen Buftand erlebte, daß Christus selbst, als er zurückkommt, um sich nach den Fruchten feiner Lehre umzusehen, in Gefahr gerath zum zwentenmal gekreuzigt zu werden. Jene Legende: venio iperum crucifigi, sollte mir bei dieser Katastrophe zum Stoff dienen.

Dergleichen Träume schweben mir vor. Denn aus Ungeduld weiter zu kommen, schlafe ich angekleidet, und weiß nichts Hübscheres, als vor Tag aufgeweckt zu wers den, mich schnell in den Wagen zu setzen, und zwischen Schlaf und Wachen dem Tag entgegen zu fahren, und dabei die ersten besten Phantasiebilder nach Belieben walten zu lassen. Citta Castellana ben 28 October.

Den letzten Abend will ich nicht fehlen. Es ist noch nicht acht Uhr, und alles schon zu Bette; so kann ich noch zu guter Letzt des Vergangenen gedenken, und mich auf s nächst Künftige freuen. Heute war ein ganz heisterer herrlicher Tag, der Worgen sehr kalt, der Tag klar und warm, der Abend etwas windig, aben sehr schon.

Bon Terni fuhren wir sehr früh aus; Narni kamen wir hinauf, ehe es Tag war, und so habe ich die Brücke nicht gesehen. Thäler und Tiefen, Nähe und Fernen, köstliche Gegenden, alles Kalkgebirg, auch nicht eine Spur eines andern Gesteins.

Otricoli liegt auf einem der von den ehemaligen Strdz mungen zusammen geschwemmten Rieshügel und ist von Lava gebaut, jenseits des Flusses hergeholt.

Sobald man über die Brücke hinüber ist, sindet man sich im vulcanischen Terrain, es sey nun unter wirklichen Laven, oder unter früherm Gestein durch Rostung und Schmelzung verändert. Man steigt einen Berg herauf, den man für graue Lava ansprechen möchte. Sie entshält viele weiße, granatsörmig gebildete Krystalle. Die Chaussee die von der Höhe nach Citta Castellana geht von eben diesem Stein, sehr schön glatt gefahren, die Stadt auf vulcanischen Tuss gebaut, in welchem ich Asche, Bimöstein und Lavastücke zu entdecken glaubte. Vom Schlosse ist die Aussicht sehr schön; der Berg Soeracte steht einzeln gar mahlerisch da, wahrscheinlich ein

zu den Apenninen gehöriger Ralkberg. Die vulcanisis renden Strecken sind viel niedriger als die Apenninen, und nur das durchreißende Wasser hat aus ihnen Berge und Felsen gebildet, da denn herrlich mahlerische Gegens stände, überhangende Klippen und sonstige landschaft: liche Zufälligkeiten, gebildet werden.

Morgen, Abend also in Rom. Ich glaube es noch jetzt kaum, und wenn dieser Wunsch erfüllt ist, was soll ich mir nachher wünschen; ich wüßte nichts als daß ich mit meinem Fasanenkahn glücklich zu Hause landen und meine Freunde gesund, froh und wohlwollend antressen möge.

R

D

m. .

· 13 \*

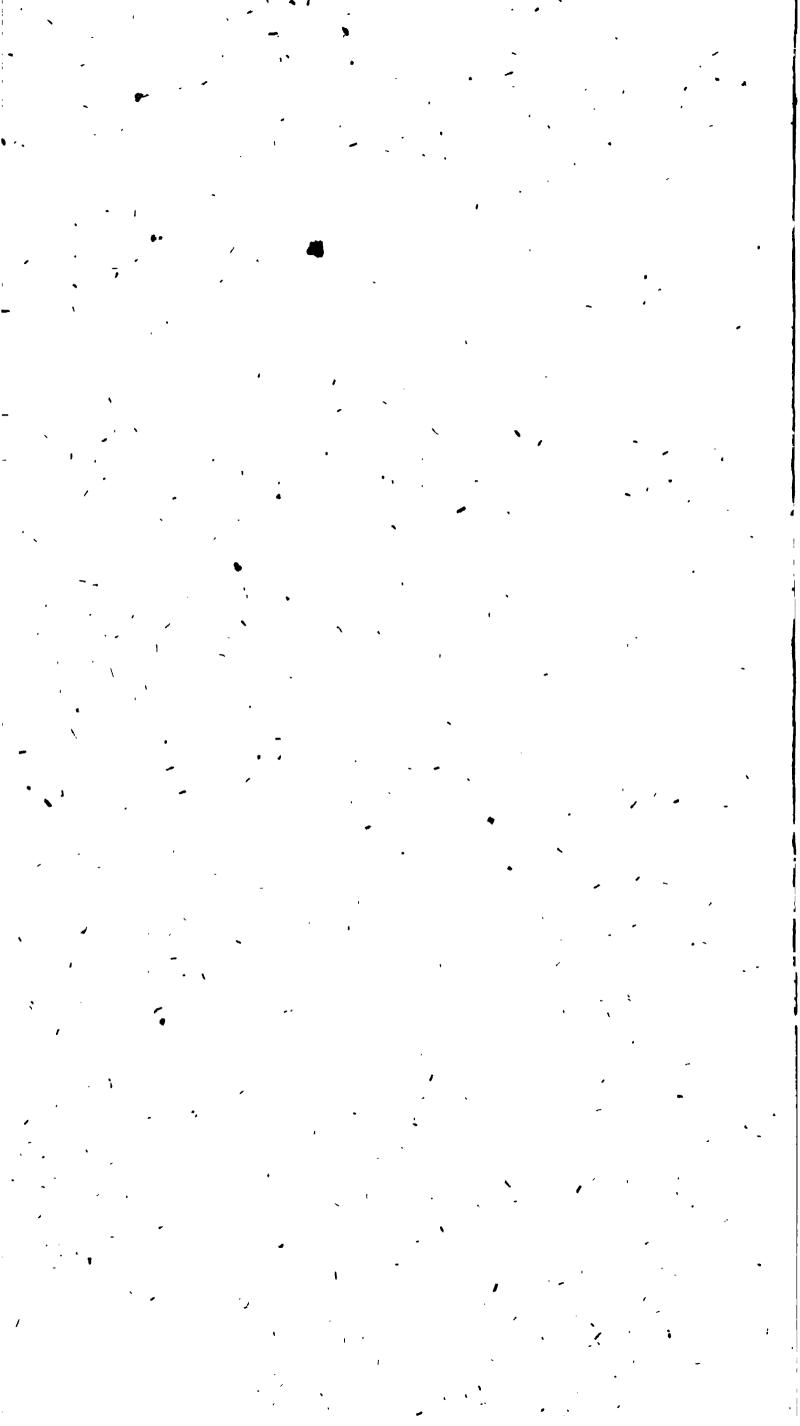

### Rom ben 1 November 1786.

Endlich kann ich dem Mund aufthun und meine Freunde mit Frohsen begrüßen. Verziehen sen mir das Geheimniß und die gleichsam unterirdische Reise hierher. Kann wagte ich mir selbst zu sagen, wohin ich ging, selbst unterwegs fürchtete ich noch, und nur unter der Porta del Popolo war ich mir gewiß Kom zu haben.

Und laßt mich nun auch sagen, daß ich tausendmal, ja beständig eurer gebenke, in der Nähe der Gegenstände, die ich allein zu sehen niemals glaubte. Nur da ich jederman mit Leib und Seele in Norden gefesselt, alle Ammuthung nach diesen Gegenden verschwunden sah, konnte ich mich entschließen einen langen einsamen Weg zu machen, und den Mittelpunct zu suchen, nach dem mich ein umviderstehliches Bedürfniß hinzog. Ja die letzten Jahre wurde es eine Art von Arankheit, von der mich nur der Ans blick und die Gegenwart heilen konnte. Jest darf ich es gestehen; zulett durft' ich kein Lateinisch Buch mehr ansehen, keine Zeichnung einer Italianischen Gegend. Die Begierde dieses Land zu sehen, war überreif: da sie befriedigt ift, werden mir Freunde und Vaterland erft wieder recht aus dem Grunde lieb, und die Rudkehr wünschenswerth, ja um desto wünschenswerther, da ich zu eignem Besitz und Privatgebrauch mitbringe, sondern daß sie mir und andern durch's ganze Leben zur Leitung und Förderniß dienen sollen.

### Mon ben 4 Rovember 1786.

Ja ich bin endlich in dieser Hamptstadt der Welt angelangt! Wenn ich sie in guter Begleitung, angesührt von einem recht verständigen Manne, vor sunszehn Jahren gesehen hätte, wollte ich mich gläcklich preisen. Sollte ich sie aber allein, mit eignen Angen sehen und besuchen, so ist es gut, daß mir diese Freude so spät Iheil ward.

tleber das Tyroler Gebirg bin ich gleichsam weggestogen. Verona, Vicenz, Padua, Venedig habe ich gut, Ferrara, Eemo, Bologna stüchtig und Florenz kanm gesehen. Die Vegierde nach Kom zu kommen war so groß, wuchs so sehr mit jedem Augenblick, daß kein Bleiben mehr war, und ich mich nur drey Stunden in Florenz aushielt. Num din ich hier und ruhig, und wie es scheint auf mein ganzes keben beruhigt. Denn es geht, man darf wohl sagen, ein neues Leben an, wenn man das Ganze mit Augen sieht, das man theils weise in und auswendig kennt. Alle Träume meiner Jugend sehr ich nun lebendig; die ersten Kupferbilder, deren ich mich erinnere (mein Bater hatte die Prospecte von Rom auf einem Vorsaale ausgehöngt), sehr ich nun in

Wahrheit, und alles was ich in Gemählden und Zeichs nungen, Aupfern und Holzschnitten, in Gups und Kork schon lange gekannt, steht nun beisammen vor mir, wohin ich gehe sinde ich eine Bekanntschaft in einer neuen Welt; es ist alles wie ich mir's dachte und alles neu. Eben so kann ich von meinen Beobachtungen, von meinen Ideen sagen. Ich habe keinen ganz neuen Gestanken gehabt, nichts ganz fremd gesunden, aber die alten sind so bestimmt, so lebendig, so zusammenhäusgend geworden, daß sie für neu gelten können.

Da Pygmalions Elise, die er sich ganz nach seinen Wähnschen geformt, und ihr so viel Wahrheit und Dazsenn gegeben hatte, als der Künstler vermag, endlich, auf ihn zukam, und sagte: ich bin's! wie anders war die Lebendige als der gebildete Stein.

Wie moralisch heilsam ist mir es dann auch, unter einem ganz sinnlichen Bolke zu leben, 'über das so viel Redens und Schreibens ist, das jeder Fremde nach dem Maßstade beurtheilt den er mitbringt. Ich verzeihe jedem der sie tadelt und schilt; sie stehn zu werkehren, ist beschwerlich und kostspielig.

· Rom ben 5 Rovember.

Einer der Hauptbeweggründe die ich mir vorspiegelte um nach Rom zu eilen, war das Fest Allerheiligen, ber exste November: denn ich dachte, geschieht dem einzelnen Heiligen so viel Ehre, was wird es erst mit allen werden. Allein wie sehr betrog ich mich. Kein auffallend allgemeines Fest hatte die Romische Kirche beliebt, und jeder Orden mochte im besondern das Andenken seines Patrons im Stillen fepern, denn das Namenssest und der ihm zugetheilte Ehrentag ist's eigentlich, wo jeder in seiner Glorie erscheint.

Gestern aber, am Tage Allerseelen gelang mir's bester. Das Andenken dieser fevert der Papsk in seiner Hauscapelle auf dem Quirinal. Jederman hat freien Zutritt. Ich eilte mit Tischbein auf den Monte Carvallo. Der Platz vor dem Palaste hat was ganz eigenes Individuelles, so unregelmäßig als grandios und lieblich. Die beiden Kolossen erblickt ich nun! Weder Auge noch Geist sind hinreichend sie zu fassen. Wir eilten mit der Menge durch den prächtig geräumigen Hof eine übergeräumige Treppe hinauf. In diesen Vorsälen, der Capelle gegenüber, in der Ansicht der Reihe von Zimmern, fühlt man sich wunderbar unter Einem Dache mit dem Statthalter Christi.

Die Function war angegangen, Papst und Cardinale schon in der Kirche. Der heilige Vater, die schönste würdigste Männergestalt, Cardinale von verschiedenem Alter und Bildung.

Mich ergriff ein wunderbar Verlangen das Ober: haupt der Kirche möge den goldenen Mund aufthun und, von dem unaussprechlichen Heil der seligen Geelen mit Entzüden sprechenb, und in Entzuden versetzen. Da ich ihn aber vor dem Altare sich nur hin und her bewegen sah, bald nach dieser bald nach jener Seite sich wendend, sich wie ein gemeiner Pfasse gebärdend und murmelnd, da regte sich die protestantische Erbsünde, und mir wollte das bekannte und gewohnte Megopfer hier keineswegs gefallen. Hat doch Christus schon als Anabe durch mundliche Auslegung der Schrift und in feinem Junglingsleben, gewiß nicht schweigend gelehrt und gewirkt, denn er sprach gern, geistreich und gut, wie wir aus den Evangelien wissen. Was murde der sagen, dacht' ich, wenn er hereintrate und sein Eben= bild auf Erden summend und hin und wieder wankend antrafe? Das venio iterum crucifigi! fiel mir ein; und ich zupfte meinen Gefährten, daß wir in's Freie der gewölbten und gemahlten Gale kamen.

Hier fanden wir eine Menge Personen, die köstlichen Semählde aufmerksam betrachtend, denn dieses Fest Allerssellen ist auch zugleich das Fest aller Künstler in Rom. Sbenso wie die Capelle ist der ganze Palast und die sammtlichen Zimmer jedem zugänglich und diesen Tag für viele Stunden frei und offen, man braucht kein Trinkgeld zu geben und wird von dem Castellan nicht gedrängt:

Die Wandgemählbe beschäftigten mich, und ich lernte da neue, mir kaum dem Namen nach bekannte treffliche Männer kennen, sowie 3. B. den heitern Carl Waratti schäfen und lieben.

Vorzüglich willkommen aber waren mir die Meistersstücke der Künstler, deren Art und Weise ich mir schon eingeprägt hatte. Ich sah mit Bewunderung die heitige Petronilla von Guercin, ehmals in St. Peter, wo nun eine musivische Copie anstatt des Originals aufgestellt ist. Der Heiligen Leichnam wird aus dem Grabe gehoben und dieselbe Person neubelebt in der Himmelshöhe von einem göttlichen Jüngling empfangen. Was man auch gegen diese voppelte Handlung sagen mag, das Bild ist unschätzar.

Noch mehr erstaunte ich vor einem Bilde von Tizian. Es überleuchtet alle die ich gesehen habe. Ob mein Sinn schon geubter, ober ob es wirklich das vortrefflichste Ein ungeheures sen, weiß ich nicht zu unterscheiben. Meggewand, das von Stickeren, ja von getriebenen Goldfiguren starrt, umhüllt eine ansehnliche bischbfliche Gestalt. Den massiven Hirtenstab in der Linken blickt er entzuckt im die Sohe, mit der Rechten halt er ein Buch, woraus er so eben eine gottliche Berührung empfangen zu haben scheint. Hinter ihm eine schone Jungfrau, die Palme in der Hand, mit lieblicher Theilnahme nach dem aufgeschlagenen Buche hinschauend. Ein ernster Alter dagegen zur Rechten, dem Buche ganz nahe scheint er dessen nicht zu achten: die Schlässel in der Hand mag er sich wohl eigenen Aufschluß zutrauen. Dieser Gruppe gegenüber ein nackter, wohlgebildeter, gebundener, von erletzter Jängling, vor sich hinsebe

Krenz und Lilie tragend, andächtig gegen die Himmlissichen gekehrt. Denn oben offen ist das halbrunde Germäner das sie sämmtlich umschließt. Dort bewegt sich in höchster Glorie eine herabwärts theilnehmende Mutter. Das lebendig muutere Kind in ihrem Schoose reicht mit heiterer Gebärde einen Kranz herüber, ja scheint ihn herunter zu wersen. Auf beiden Seizen schweben Engel, Kränze schon im Vorrath haltend. Ueber allen aber und über dreysachem Strahlenkreise waltet die himmlische Tanbe, als Mittelpunct und Schlußstein zugleich.

Wir sagen und: hier muß ein heiliges altes Ueberliefertes zum Grunde liegen, daß diese verschiedenen, unpassenden Personen so kunstreich und bedeutungsvoll zusammengestellt werden konnten. Wir fragen nicht nach wie und warum, wir lassen es geschehen und bewundern die unschätzbare Kunst.

Weniger unverständlich, aber doch geheimnisvoll ist ein Wandbild von Guido in seiner Capelle. Die kindlich lieblichste, frommste Jungfrau sitzt still vor sich hin und naht, zwen Engel ihr zur Seite erwarten jeden Wink ihr zu dienen. Daß jugendliche Unschuld und Fleiß von den Himmlischen bewacht und geehrt werde, sagt und das liebe Bild. Es bedarf hier keiner Legende, keiner Anslegung.

Num aber zu Milderung des künstlerischen Ernstes ein heiteres Abenteuer: Ich bemerkte wohl, daß mehrere

Deutsche Künstler zu Tischbein als Bekannte tretend, mich beobachteten und sobann bin und wieder gingen. Er, der mich einige Augenblicke verlassen hatte, trat wieder zu mir und sagte: "Da gibt's einen großen Spaß! das Gerucht Sie senen hier, hatte fich schon verbreitet, und die Künstler wurden auf den einzigen unbekannten Fremden aufmerksam. Run ist einer unter uns, der schon längst behauptet, er sen mit Ihnen umgegangen, ja er wollte mit Ihnen in freundschaftlichem Verhältniß gelebt haben, woran wir nicht so recht glauben wollten. Dieser ward aufgefordert Sie zu betrach= ten und den Zweifel zu lofen, er versicherte aber kurz und gut, Sie sepen es nicht und an bem Fremben feine Spur Ihrer Gestalt und Aussehns. So ist boch wenigstens das Incognito für den Moment gedeckt und in der Folge gibt es etwas zu lachen."

Ich mischte mich nun freimuthiger unter die Künstlerschaar und fragte nach den Meistern verschiedener Bilder, deren Kunstweise mir noch nicht bekannt geworden.
Endlich zog mich ein Bild besonders an, den heiligen
Georg, den Drachenüberwinder und Jungfrauenbefreier
vorstellend. Niemand konnte mir den Meister nennen.
Da trat ein kleiner, bescheidener, bisher lautloser
Mann hervor und besehrte mich, es sey von Pordenone,
dem Benezianer, eines seiner besten Bilder, an dem man
sein ganzes Berdienst erkenne. Nun konnt' ich meine
Neigung gar wohl erklären; das Bild hatte mich ange-

muthet, weil ich mit der Benezianischen Schule schon näher bekannt, die Tugenden ihrer Meister besser zu schätzen wußte.

Der belehrende Künstler ist Heinrich Meyer, ein Schweizer, der mit einem Freunde Namens Colla seit einigen Jahren hier studirt, die antiken Busten in Sepia vortresslich nachbildet und in der Kunstgeschichte wohl erfahren ist.

Rom den 7 November.

Nun bin ich sieben Tage hier, und nach und nach tritt in meiner Seele der allgemeine Begriff dieser Stadt hervor. Wir gehn fleißig hin und wieder, ich mache mir die Plane des alten und neuen Roms bekannt, bestrachte die Ruinen, die Gebäude, besuche ein und die andere Villa, die größten Merkwürdigkeiten werden ganz langsam behandelt, ich thue nur die Augen auf, und seh' und geh' und komme wieder, denn man kann sich nur in Rom auf Rom vorbereiten.

Gestehen wir jedoch, es ist ein saures und trauriges Geschäft, das alte. Rom aus dem neuen herauszuklausben, aber man muß es denn doch thun, und zuletzt eine unschätzbare Befriedigung hoffen. Man trifft Spuren einer Herrlichkeit und einer Zerstdrung, die beide über unsere Begriffe gehen. Was die Barbaren stehen liez sen, haben die Baumeister des neuen Roms verwüstet.

Wenn man so eine Existenz ansieht, die zwen tame fend Jahre und barüber alt ist, burch den Wechsel ber Zeiten so mannichfaltig und vom Grund aus verändert, und boch noch berselbe Boden, derselbe Berg, ja oft dieselbe Saule und Mauer, und im Volke noch die Spuren des alten, Charakters, so wird man ein Mitgenoffe der großen Rathschlusse des Schicksals und so wird es dem Betrachter von Anfang schwer zu entwickeln, wie Rom auf Rom folgt, und nicht allein das neue auf das alte, sondern die verschiedenen Epochen des alten und neuen selbst auf einander. Ich suche nur erst selbst die halbverdeckten Puncte herauszufühlen, dann lassen sich erst die schönen Vorarbeiten recht wollständig nutzen; denn seit dem funfzehnten Jahrhundert bis auf unsere Tage haben sich treffliche Künstler und Gelehrte mit diesen Gegenständen ihr ganzes Leben durch beschäftigt.

Und dieses Ungeheure wirkt ganz ruhig auf uns ein, wenn wir in Rom hin und her eilen, um zu den hochsten Gegenständen zu gelangen. Anderer Orten muß man das Bedeutende aufsuchen, hier werden wir davon überdrängt und überfüllt. Wie man geht und steht zeigt sich ein landschaftliches Bild aller Art und Weise, Paläste und Ruinen, Särten und Wildnis, Fernen und Engen, Hänschen, Ställe, Triumphögen und Säulen, oft alles zusammen so nab, daß es auf ein Blatt gebracht werden könnte. Man müßte mit tausend Griffeln schreiben, was soll hier eine Feder! und dann ist man Abends mude und erschöpft vom Schauen und Staunen.

#### Den 7 November 1786.

Berzeihen mir jedoch meine Freunde, wenn ich kunfstig wortkarg ersunden werde; während eines Reisezugs rafft man unterwegs auf was man kann, jeder Tag bringt etwas Neues, und man eilt auch darüber zu densten und zu urtheilen. Hier aber kömmt man in eine gar große Schule, wo ein Tag so viel sagt, daß man von dem Tage nichts zu sagen wagen darf. Ja man thäte wohl, wenn man, Jahre lang hier verweilend, ein Pythagoreisches Stillschweigen beobachtete.

# An bemfelben.

Ich bin recht wohl. Das Wetter ist, wie die Rosmer sagen, brutto; es geht ein Mittagwind, Scirocco, der täglich mehr oder weniger Regen herbeisührt; ich kann aber diese Witterung nicht unangenehm sinden, es ist warm dabei, wie es bei uns im Sommer regnichte Tage nicht sind.

## Den 7 November.

Tischbeins Talente, so wie seine Vorsätze und Kunst= absichten lerne ich nun immermehr kennen und schätzen. Er legte mir feine Zeichnungen und Skizzen vor, welche sehr viel Gutes geben und verkünden. Durch den Anfenthalt bei Bodmer sind seine Gedanken auf. die ersten Zeiten des menschlichen Geschlechts geführt worden, da, wo es sich auf die Erde gesetzt fand, und die Aufgabe lösen sollte, Herr der Welt zu werden.

Als geistreiche Einleitung zu dem Ganzen bestrebte er sich das hohe Alter der Welt sinnkich darzustellen. Berge mit herrlichen Wäldern bewachsen, Schluchten von Wasserbächen ausgerissen, ausgebrannte Vulcane, kaum noch leise dampfend. Im Vordergrund ein mächtiger in der Erde übriggebliebener Stock eines vielzährigen Eichbaums, an dessen halbentblößten Wurzeln ein Hirsch die Stärke seines Geweihes versucht, so gut gebacht als lieblich ausgeführt.

Dann hat er auf einem hochst merkwürdigen Blatte den Mann zugleich als Pferdebandiger und allen Thie ren der Erde, der Luft und des Wassers, wo nicht an Starke doch an List überlegen dargeskellt. Die Compos sition ist anßetordentlich schon, als Delbild mußte es eine große Wirkung thun. Eine Zeichnung davon mus sen wir nothwendig in Weimar besitzen. Sodann denkt er an eine Versammlung der Alten, Weisen und geprüf: ten Männer, wo er Gelegenheit nehmen wird, wirkliche Gestalten darzustellen. Mit dem größten Enthusias: mus aber stizzirt er an einer Schlacht, wo sich zwen Partenen Reiteren wechselseitig mit gleicher Wuth anargifon sind smar an oiner Stelle, ma eine unagheure

Felsschlucht sie trennt, über welche das Pferd nur met größter Anstrengung hindbersetzen kann. An Vertheidi= gung ist hier nicht zu denken. Kühner Angriff, wilder. Entschluß, Gelingen oder Sturz in den Abgrund. Die= ses Bild wird ihm Gelegenheit geben, die Kenntnisse, die er von dem Pferde, dessen Bau und Bewegung be= sitzt, außeine sehr bedeutende Weise zu entfalten.

Diese Bilder sodann, und eine Reihe von folgenden und eingeschalteten, wünscht er durch ein Gedicht verknüpft, welche dem Dargestellten zur Erklärung dienten und ihm dagegen wieder durch bestimmte Gestalten Körper und Reiz verliehen.

Der Gedanke ist schön, nur müßte man freilich mehrere Jahre zusammen senn, um ein solches Werk auszuführen.

## Den 7 November.

Die Logen von Raphael und die großen Gemählde der Schule von Athen 2c. hab' ich nur erst einmal gesehen, und da ist's, als wenn man den Homer aus einer zum Theil verloschenen, beschädigten Handschrift herausstudiren sollte. Das Vergnügen des ersten Eindrucks ist unvollkommen, nur wenn man nach und nach alles recht durchgesehn und studirt hat, wird der Genuß ganz. Am erhaltensten sind die Deckenstücke der Logen, die biblische Geschichten vorstellen, so frisch wie gestern gemahlt, zwar die wenigsten von Raphaels eigner Hand, doch aber gar trefflich nach seinen Zeichnungen und unter seiner Aufsicht.

Den 7 November.

Ich habe manchmal in früherer Zeit die wunderliche Grille gehabt, daß ich mir sehnlichst wünschte von einem wohlunterrichteten Manne, von einem kunst = und gesschichtskundigen Engländer, nach Italien geführt zu werden; und nun hat sich das alles indessen schöner gesbildet als ich hätte ahnen können. Tischbein lebte so lange hier als mein herzlicher Freund, er lebte hier mit dem Wunsche, mir Rom zu zeigen; unser Verhältniß ist alt durch Briefe, neu durch Gegenwart; wo hätte mir ein wertherer Führer erscheinen können? Ist auch meine Zeit nur beschränkt, so werde ich doch das Möglichste geznießen und lernen.

Und bei allem dem seh' ich voraus, daß ich wünschen werde anzukommen, wenn ich weggehe.

Den 8 November.

Mein wunderliches und vielleicht grillenhaftes Halbincognied bringt mir Vortheile, an die ich nicht denken konnte. Da sich jederman verpflichtet, zu ignoriren wer ich sep, und also auch niemand mit mir von mir reden darf, so bleibt den Menschen nichts übrig als von sich felbst ober von Gegenständen zu sprechen, die ihnen insteressant sind, dadurch erfahr ich mm umständigh, womit sich ein jeder beschäftigt, oder was irgend. Merkwärdiges entsteht und hervorgeht. Hofrath Reisenstein
fand sich auch in diese Grille; da er aber den Namen den
ich angenommen hatte, aus einer besondern Ursache nicht
leiden konnte, so baronisirte er mich geschwind, und ich
heiße nun der Baron gegen Rondanini über, dadurch bin
ich bezeichnet genug, um so mehr als der Italianer die Menschen nur nach den Bornamen oder Spignamen benennet. Genug, ich habe meinen Willen und entgehe
der unendlichen Unbequemlichkeit, von mir und meinen Arbeiten Rechenschaft geben zu müssen.

## Den 9 November.

Manchmal stehe ich wie einen Augenblick still, und überschaue die höchsten Gipfel des schon Gewonnenen. Sehr gerne blicke ich nach Benedig zurück, auf jenes große Dasenn, dem Schooße des Meeres, wie Pallas aus dem Haupte Jupiters entsprossen. Hier hat mich die Rotonda, so die äußere wie die innere, zu einer freudigen Verehrung ihrer Großheit bewogen. In St. Pezter habe ich begreifen lernen, wie die Kunst sowohl als die Natur alle Maßvergleichung ausheben kann. Und so hat mich Apoll von Belvedere aus der Wirklichkeit hinausgerückt. Denn wie von jenen Gebäuden die richz

tigsten Zeichnungen keinen Wegriff geben, so ist es hier mit dem Original von Marmor gegen die Gypsabgusse, voor ich doch sehr schone früher gekannt habe.

### Den 10 November 1786.

Ich lebe nun hier mit einer Klarheit und Ruhe, von ider ich lange kein Gefühl hatte. Meine Uebung, alle Dinge wie sie sind zu sehen und abzulesen, meine Treue das Auge Licht seyn zu lassen, meine völlige Entäußezung von aller Prätention, kommen mir einmal wieder recht zu statten und machen mich im Stillen höchst gludzlich. Alle Tage ein neuer merkwürdiger Gegenstand, täglich frische, große, seltsame Bilder und ein Ganzes, das man sich lange denkt und träumt, nie mit der Einzbildungskraft erreicht.

Heute war ich bei der Pyramide des Cestins, und Abends auf dem Palatin, oben auf den Ruinen der Kaisfer-Paläste, die wie Felsenwände dastehn. Hievon läßt sich nun freilich nichts überliefern! Wahrlich, es gibt hier nichts Kleines, wenn auch wohl hier und da etwas Scheltenswerthes und Abgeschmacktes; doch auch ein solches hat Theil an der allgemeinen Großheit gesnommen.

Rehr' ich nun in mich selbst zuruck, wie man doch so gern thut bei jeder Gelegenheit, so entdecke ich ein Gefühl, das mich unendlich freut, ja das ich sogar auszusprechen wage. Wer sich mit Ernst hier umsteht und Augen hat zu sehen, muß solid werden, er muß einen Begriff von Golidität fassen, der ihm nie so lebendig ward.

Der Geist wird zur Tücheigkeit gestempelt, gelangt zu einem Ernst ohne Trockenheit, zu einem gesetzten Wes sen mit Freude. Mir wenigstens ist es, als wenn ich die Dinge dieser Welt nie so richtig geschätzt hätte als hier. Ich freue mich der gesegneten Folgen auf mein ganzes Leben.

Und so laßt mich aufraffen wie es kommen will, die Ordnung wird sich geben. Ich bin nicht hier um nach meiner Art zu genießen; besleißigen will ich mich der großen Gegenstände, lernen und mich ausbilden, ehe ich vierzig Jahr alt werde.

## Den 11 November.

Hennbahn des Caracalla, die zerstörten Grabstätten längs der Via Appia und das Grab der Metella, das einem erst einen Begriff von solidem Mauerwerk gibt. Diese Menschen arbeiteten für die Ewigkeit, es war auf alles calculirt, nur auf den Unsinn der Verwüster nicht, dem alles weichen mußte. Recht sehnlich habe ich dich herzugewünscht. Die Reste der großen Wasserleitung sind höchst ehrwürdig. Der sehdne graße Iweck ein Bolk zu

tranken durch eine so ungeheure Anstalt! Abends kamen wir an's Coliseo, da es schon dammrig war. Wenn man das ansieht, scheint wieder alles andre klein, es ist so groß, daß man das Bild nicht in der Seele behalten kann; man erinnert sich dessen nur kleiner wieder, und kehrt man dahin zurück, kommt es einem auf's neue größer vor.

## Frascati den 15 November.

Die Gesellschaft ist zu Bette, und ich schreibe noch aus der Tusch=Muschel, aus welcher gezeichnet worden Wir haben ein Paar schone, regenfreie Tage hier gehabt, warm und freundlichen Sonnenschein, daß man den Sommer nicht vermißt. Die Gegend ift fehr ange= nehm, der Ort liegt auf einem Hügel, vielmehr an ei= nem Berge, und jeder Schritt bietet dem Zeichner die herrlichsten Gegenstände. Die Aussicht ist unbegränzt, man sieht Rom liegen und weiter die See, an der rech= ten Seite die Gebirge von Tivoli und so fort. In dieser lustigen Gegend sind Landhauser recht zur Lust angelegt, und wie die alten Romer schon hier ihre Villen hatten, so haben vor hundert Jahren und mehr, reiche und über= muthige Romer ihre Landhäuser auch auf die schönsten Flecke gepflanzt. Iwen Tage gehn wir schon hier herum und es ist immer etwas Neues und Reizendes.

Und doch läßt sich kaum sagen, ob nicht die Abende

Sobald bie noch verguigter als ber Tag hingehen. stattliche Wirthin die meffingene drenarmige Lampe auf den großen runden Tisch gesetzt; und kelidissima notte! gesagt hat, versummelt sich alles im Kreise und legt die Blatter vor, welche den Tag über gezeichnet und stizzirt Darüber spricht man, ob der Gegenstand hatte günstiger aufgenommen werden sollen, ob der Charakter getroffen ist, und was solche erste allgemeine Forvernisse sind, wovon man sich schon bei dem ersten Entwurf Redenschaft geben tann. Hofrath Reifenstein weiß diese Sitzungen burch seine Einsicht und Autorität zu ordnen und zu leiten. Diese ldbliche Anstalt aber schreibt kich eigentlich von Philipp Hadert her, welcher hochst geschmackvoll die wirklichen Aussichten zu zeichnen und auszuführen wußte. Künstler und Liebhaber, Männer und Frauen, Alte und Junge ließ er nicht ruhen, er munterte jeden auf, nach seinen Gaben und Rraften sich gleichfalls zu versuchen, und ging mit gutem Beispiel Diese Art, eine Gesellschaft zu versammeln und zu unterhalten, hat Hofrath Reifenstein nach der Ab= reise jenes Freundes treulich fortgesetz, und wir finden wie löblich es sen, den thätigen Antheil eines jeden zu Die Natur und Eigenschaft der verschiedenen Gesellschaftsglieder tritt auf eine anmuthige Weise hervor. Tischbein z. B. sieht als Historienmahler die Land= schaft ganz anders an, als der Landschaftszeichner. findet bedeutende Gruppen und andere anmuthige viel= sagende Gegenstände, du, wo ein anderer nichte gewahr würde, und so glückt ze ihm duch manchen menschlichen naiven Ing zu erhaschen, es sen nun an Kindern, Landeleuten, Bettlern und andern bergleichen Naturmenschen, oder auch an Thieren, die er mit wenigen charakteristisschen Strichen gar glücklich darzustellen weiß, und das durch der Unterhaltung immer neuen angenehmen Stoff unterlegt.

Will das Gespräch ausgehen, so wird gleichfalls nach Hackerts Vermächtniß in Sulzers Theorie gelesen, und wenn man gleich von einem höhern Standpuncte wiet diesem Werke nicht ganz zufrieden senn kann, so bemerkt man doch mit Vergnügen den guten Einfluß auf Versonen, die auf einer mittlern Stufe der Bildung stehen.

## Rom ben 17 November.

Wir sind zuruck! Heute Nacht fiel ein entsetzlicher Regenguß mit Donner und Blitzen, nun regnet es fort und ist immer warm dabei.

Ich aber kann nur mit wenig Worten das Glück dies, ses Tages bezeichnen. Ich habe die Frescogemählde von Dominichin in Andrea della Valle, ingleichen die Farnessische Galerie von Caraccio gesehen. Freilich zu viel für Monate, geschweige für einen Tag.

Den 18 November.

Es ist wieder schon Wetter, ein heller, freundlischer, warmer Tag.

Ich sah in der Farnesina die Geschichte der Psyche, deren fardige Nachbildungen so lange meine Zimmer ersheitern, dann zu St. Peter in Montorio die Verklärung von Raphael. Alles alte Bekannte, wie Freunde die man sich in der Ferne durch Briefwechsel gemacht hat, und die man nun von Angesicht sieht. Das Mitleben ist doch ganz was anders, jedes wahre Verhältniß und Mißsverhältniß spricht sich sogleich aus.

Auch finden sich aller Orten und Enden herrliche Saschen, von denen nicht so viel Redens ist, die nicht so oft durch Rupfer und Nachbildungen in die Welt gestreut sind. Hievon bringe ich manches mit, gezeichnet von guten, jungen Künstlern.

Den 18 November.

Das ich mit Tischbein schon so lange durch Briefe in dem besten Verhältniß stehe, das ich ihm so manchen Wunsch, sogar ohne Hoffnung nach Italien zu kommen, mitgetheilt, machte unser Insammentreffen sogleich fruchtbar und erfreulich. Er hatte immer an mich gesdacht und für mich gesorgt. Auch was die Steine bestrifft, mit welchen die Alten und Neuen gebaut, ist er vollkommen zu Hause, er hat sie recht gründlich studirt,

wobei ihm sein Kunstlerauge und die Kunstlerlust an sinn: lichen Dingen sehr zu statten kommt. Eine für mich ausgewählte Sammlung von Musterstücken hat er vor kurzem nach Weimar abgesendet, die mich bei meiner Zurudkunft freundlich empfangen soll. Ein bedeuten: der Nachtrag hat sich indessen gefunden. Ein Geistlicher, der sich jetzt in Frankreich aufhält, und über die antiken Steinarten ein Werk auszuarbeiten bachte, erhielt burch die Gunst der Propagande ansehnliche Stude Marmor von der Insel Paros.' Diese wurden hier zu Musterstuden verschnitten, und zwolf verschiedene Stude auch fur mich bei Seite gelegt, vom feinsten bis zum grobsten Korn, von der größten Reinheit und dann minder und mehr mit Glimmer gemischt, jene zur Bildhauerei, diese zur Architektur anwendbar. Wie viel eine genaue Kennt= niß des Materials, worin die Runfte gearbeitet, zu ihrer Beurtheilung hilft, fallt genugsam in die Augen.

Gelegenheit gibt's genug dergleichen hier zusammen zu schleppen. Auf den Ruinen des Neronischen Palasstes gingen wir durch frisch aufgehäufelte Artischofenlansder, und konnten uns nicht enthalten die Taschen vollzusstecken von Granit, Porphyr und Marmortäfelchen, die zu Tausenden hier herum liegen, und von der alten Herrslichkeit der damit überkleideten Wände noch als unersschöftliche Zeugen gelten.

Jum 18 November.

Run muß ich aber auch von einem wunderbaren problematischen Bilde sprechen, das sich auf jene trefflichen Dinge noch immer gut sehen läßt.

Schon vor mehrern Jahren hielt sich hier ein Franzos auf, als Liebhaber der Kunst und Sammler bekannt. Er kommt zum Besitz eines antiken Gemahldes auf Kalk, niemand weiß woher; er läßt das Bild durch Menge restauriren und hat es als ein geschätztes Werk. in seiner Sammlung. Windelmann spricht irgendwo mit Enthusiasmus davon. Es stellt den Ganymed vor, der dem Jupiter eine Schale Wein reicht und bagegen' einen Kuß empfängt. Der Franzose stirbt und hinter= läßt das Bild seiner Wirthin als antik. Menge stirbt und sagt auf seinem Todbette: es sen nicht antik, er habe es gemahlt. Und nun streitet alles gegen= einander. Der eine behauptet, es sen von Mengs zum Scherz nur so leicht hingemacht, der andere Theil sagt, Mengs habe nie so etwas machen konnen, ja es sen bei= ·nahe für Raphael zu schon. Ich habe es gestern gesehn und muß sagen, daß ich auch nichts Schoneres kenne, als die Figur Ganymeds, Ropf und Rucken, das andere ist viel restaurirt. Indessen ift das Bild discreditirt, und die arme Frau will niemand von dem Schatz erlosen.

Den 20 November 1786.

Da uns die Erfahrung genugsam belehrt, daß man zu Gedichten jeder Art Zeichnungen und Kupfer wünscht, ja der Mahler selbst seine aussührlichsten Bilder der Stelle irgend eines Dichters widmet, so ist Tischbeins Gedanke hochst beifallswürdig, daß Dichter und Künstler zusammen arbeiten sollten, um gleich vom Ursprunge herauf eine Einheit zu bilden. Die Schwierigkeit würde um vieles freilich vermindert, wenn es kleine Gedichte wären, die sich leicht übersehen und fördern ließen.

Tischbein hat auch hiezu sehr angenehme idpllische Gedanken, und es ist wirklich sonderbar, daß die Gegentstände, die er auf diese Weise bearbeitet wünscht, von der Art sind, daß weder dichtende noch bildende Kunst, jede für sich zur Darstellung hinreichend wären. Er hat mir davon auf unsern Spaziergängen erzählt, um mir Lust zu machen, daß ich mich darauf einlassen möge. Das Titelkupfer zu unserm gemeinsamen Werke ist schon entworfen; sürchtete ich mich nicht in etwas Neues einzugehen, so könnte ich mich wohl verführen lassen.

Rom den 22 November 1786, am Cecilien : Feste.

Das Andenken dieses glücklichen Tages muß ich durch einige Zeilen lebhaft erhalten und was ich genrssen wenigstens historisch mittheilen. Es war das schönste, ruhigste Wetter, ein ganz heiterer Himmel und warme

Ich ging mit Tischbein nach dem Petersplate, Sonne. wo wir erst auf= und abgehend, und wenn es uns zu warm wurde, im Schatten des großen Obelisks, der eben für zwen breit genug geworfen wird, spazierten und Trauben verzehrten, die wir in der Rabe gekauft' hatten. Dann gingen wir in die Sixtinische Capelle, die wir auch hell und heiter, die Gemählde wohlerleuchtet Das jungste Gericht und die mannichfaltigen Gemählde der Decke, von Michel Angelo, theilten un= sere Bewunderung. Ich kounte nur sehen und anstau-Die innere Sicherheit und Mannlichkeit: des Meis sters, seine Großheit geht über allen Ausbruck. dem wir alles wieder und wieder gesehn, verließen wir dieses Heiligthum und gingen nach der Peterskirche, die von dem heitern Himmel das,schonste Licht empfing und in allen Theilen hell und klar erschien. Wir ergotzten uns als: genießende Menschen, an der Große und der Pracht, ohne durch allzu eklen und zu verständigen Geschmack und dießmal irre machen zu laffen, und unterdrückten jedes schärfere Urtheil. Wir erfreuten uns des Erfreulichen.

Endlich bestiegen wir das Dach der Kirche wo man das Bild einer wohlgebauten Stadt im Kleinen sindet. Häuser und Magazine, Brunnen, (dem Ansehn nach) Kirchen und einen großen Tempel, alles in der Luft, und schone Spaziergänge dazwischen. Wir bestiegen die Kuppel und besahen die hellheitere Gegend der Apennienen, den Berg Soracte, nach Tivoli die vulkanischen

Hügel, Frascati, Castelgandolfo und die Plaine und Nahe vor uns die ganze Stadt Rom, weiter das Meer. in ihrer Breite und Weite mit ihren Berg=Palaften, Ruppeln 2c. Es ruhrte fich keine Luft und in dem kupfernen Anopf war es heiß, wie in einem Treibhause. Nachdem wir das alles beherzigt hatten, stiegen wir her: ab, und ließen uns die Thuren zu den Gesimsen, der Ruppel, des Tambours und des Schiffs aufschließen; man kann um selbe herumgehen und diese Theile und die Rirche von oben betrachten. Als wir auf dem Gefimse des Tambours standen, ging der Papst unten in der Tiefe vorbei, seine Nachmittagsandacht zu halten. ઉ fehlte uns also nichts zur Peterskirche. Wir stiegen vollig wieder herab, nahmen in einem benachbarten Gast: hofe ein frohliches, frugales Mahl, und setzen unsern Weg nach der Cecilienkirche fort.

Biele Worte wurde ich brauchen, um die Auszierung der ganz mit Menschen angefüllten Kirche zu beschreiben. Man sah eben keinen Stein der Architekten mehr. Die Säulen waren mit rothem Sammt überzogen und mit goldenen Tressen umwunden, die Capitale mit gesticktem Sammt in ungefährer Capitalform, so alle Gesimse und Pfeiler behangen und bedeckt. Alle Zwischenraume der Wauern mit lebhaft gemahlten Stücken bekleidet, daß die ganze Kirche mit Mosaik ausgelegt schien, und über zwenhundert Wachskerzen brannten um und neben dem Hochaltar, so daß die ganze eine Wand mit Lichtern be-

set, und das Schiff der Rirche vollkommen erleuchtet war. Die Seitengänge und Seitenaltäre eben so geziert und erhellt. Gegen dem Hochaltar über, unter der Orsgel, zwey Gerüste, auch mit Sammt überzogen, auf deren einem die Sänger, auf dem andern die Instrusmente standen, die anhaltend Musik machten. Die Kirche war voll gedrängt.

Sine schone Art musikalischer Aufführung hort' ich bier. Wie man Biolin = oder andere Concerte hat, so sühren sie Concerte mit Stimmen auf, daß die eine Stimme, der Sopran z. B., herrschend' ist, und Solo singt, das Chor von Zeit zu Zeit einfällt und ihn begleistet, es versteht sich, immer mit dem ganzen Orchester. Es that gute Wirkung. — Ich muß endigen, wie wir den Ang enden mußten. Den Abend gelangten wir noch an's Opernhaus, worden die Litiganti aufgeführt wurz den, und hatten des Guten so viel genossen, daß wir vorüber gingen.

# Den 23 November.

Damit es mir denn aber doch mit meinem beliebten Incognito nicht wie dem Bogel Strauß ergehe, der sich für versteckt hält, wenn er den Kopf verbirgt, so gebe ich auf gewisse Weise nach, meine alte These immersort beshauptend. Den Fürsten von Lichtenstein, den Bruder der mir so werthen Gräfin Harrach, habe ich gern bes

grußt, und einigemal bei ihm gespeist, und kommte belb merken, daß diese meine Nachgiebigkeit mich weiter führ ren würde, und so kam es auch. Man hatte mir von dem Abbate Monti, präludirt, von seinem Aristodem, einer Tragddie, die nächstens gegeben werden sollte. Der Verfasser, sagte man, wünsche sie mir vorzulesen, und meine Meinung barüber zu hören. Ich ließ die Sache fallen, ohne sie abzulehnen, endlich sand ich einmal den Dichter und einen seiner Freunde bei'm Fürsten, und das Stück ward vorgelesen.

Der Held ist, wie bekannt, ein König von Sparts, der sich wegen allerlei Gewissensscrupel selbst entleibt, und man gab mir om eine artige Weise zu versiehen, der Werfasser des Werthers wurde wohl nicht übel sieden, wenn er in diesem Stücke einige Stellen seines trefflichen Buches benutzt sinde. Und so konnte ich selbst in den Mauern von Sparta den erzürnten Manen des unglücke lichen Jünglings nicht entgehen.

Das Stuck hat einen sehr einfachen ruhigen Gang, die Gesinnungen, wie die Sprache, sind dem Gegensstande gemäß, kräftig und doch weichmuthig. Die Arsbeit zeigt von einem sehr schönen Tasente.

Ich verfehlte nicht, nach meiner Weise, freilich nicht nach der Italianischen, alles Gute und Lobenswärdige des Stücks herauszuhehen, womit man zwar leidlich zufrieden war, aber doch mit südlicher Ungeduld etwas mehr verlangte. Besonders sollte ich weissagen was von

dem Effect des Studs auf das Publicum zu hoffen sen. Ich entschuldigte mich mit meiner Unkunde des Landes, der Vorstellungsart und des Geschmacks, war aber auf= richtig-genug hinzuzuseten, daß ich nicht recht einsehe, wie die verwöhnten Romer, die ein completes Lustspiel von dren Acten und eine complete Oper von zwen Acten als Zwischenspiel, oder eine große Oper mit ganz fremd= artigen Ballets als Intermezz zu sehen gewohnt sepen, sich an bem edlen ruhigen Gang einer ununterbrochen fortgehenden Tragdbie ergogen konnten. Alsbann schien mir auch der Gegenstand des Selbstmordes ganz außer dem Kreise Italianischer Begriffe zu liegen. Daß man andere todt schlage, davon hatte ich fast Tag für Tag zu horen, daß man sich aber selbst das liebe Leben raube, oder es nur für möglich hielte, davon sen mir noch nichts vorgekommen.

hierauf ließ ich mich gern umftandlich unterrichten, was gegen meinen Unglauben einzuwenden seyn mochte, und ergab mich sehr gern in die plausibeln Argumente, versicherte auch, daß ich nichts mehr wünsche, als das Stud aufführen zu sehen, und bemfelben mit einem Chor von Freunden den aufrichtigsten lautesten Beifall zu zol= len. Diese Erklärung wurde freundlichst aufgenommen, und ich hatte alle Ursache, dießmal mit meiner Nachgie= bigkeit zufrieden zu senn — wie denn Fürst Lichtenskein die Gefälligkeit selbst ift, und mir Gelegenheit geschafft hat, mit ihm gar manche Kunstschätze zu sehen, wozu besondere Erlaubniß der Besitzer und also eine bobere Einwirkung nothig ist.

Dagegen aber reichte mein guter Humor nicht hin, als die Tochter des Pratendenten das fremde Murmelsthier gleichfalls zu sehen verlangte. Das habe ich abgeslehnt, und bin ganz entschieden wieder untergetaucht.

Und doch ist das auch nicht die ganz rechte Art, und ich fühle hier sehr lebhaft, was ich schon früher im Leben bemerken konnte, daß der Mensch der das Gute will, sich eben so thätig und rührig gegen andere verhalten musse, als der Eigennützige, der Kleine, der Bose. Einsehen läßt sich's gut, es ist aber schwer in diesem Sinne handeln.

### Den 24 November.

Von der Nation wüßte ich nichts weiter zu sagen, als daß es Naturmenschen sind, die unter Pracht und Würde der Religion und der Künste, nicht ein Haar anders sind, als sie in Höhlen und Wäldern auch seyn würden. Was allen Fremden auffällt, und was heute wieder die ganze Stadt reden, aber auch nur reden macht, sind die Todtsschläge, die gewöhnlich vorkommen. Viere sind schon in unserm Bezirk in diesen dren Wochen ermordet worden. Peute ward ein braver Künstler Schwendeman, ein Schweizer, Medailleur, der letzte Schüler von Hetlinger, überfallen, völlig wie Winckelmann. Der Wörder mit dem er sich herumbalgte, gab ihm an die zwanzig Stiche,

und da die Bache hinzukam, erstach sich' der Bbsewicht selbst. Das ist sonst hier nicht Mode. Der Morder ersreicht eine Kirche und so ist's gut.

Und so sollte ich benn, um auch Schatten in meine Gemählbe zu bringen, von Verbrechen und Unheil, Erdsbeben und Wassersluth einiges melden, doch setzt das gesgenwärtige Ansbrechen des Feuers des Vesuvs die meissten Fremden hier in Vewegung, und man muß sich Geswalt anthun, um nicht mit fortgerissen zu werden. Diese Naturerscheinung hat wirklich etwas Klapperschlangensartiges und zieht die Menschen unwiderstehlich an. Es ist in dem Augenblick als wenn alle Kunstschäfte Romszu nichte würden; die sämmtlichen Fremden durchbrechen den Lauf ihrer Vetrachtungen und eilen nach Neapel. Ich aber will ausharren in Hoffnung daß der Verg noch etwas für mich ausheben wird.

### Den 1 December.

Moritz ist hier, der uns durch Anton Reiser und die Wanderungen nach England merkwürdig geworden. Es ist ein reiner trefflicher Mann, an dem wir viel Freude haben.

## Den 4 December.

Hier in Rom, wo man so viel Fremde sieht, die nicht alle der höheren Runft wegen diese Hauptstadt der Welt

besuchen, sondern auch wohl auf andere Art unterhalten senn wollen, ist man auf allerlei vorbereitet. Es gibt so gewisse Halbkünste, welche Handgeschicklichkeit und Handwerkslust verlangen, worin man es hier sehr weit gebracht hat, und die Fremden gern mit in's Interesse zieht.

Dahin gehört die Wachsmahleren, die einen jeden, der sich einigermaßen mit Wasserfarben abgegeben hat, durch ihre Vorarbeiten und Vorbereitungen, sodann zusletzt durch das Einbrennen und was sonst noch dazu geshört mechanisch beschäftigen, und einen oft geringen Kunstwerth durch die Neuheit des Unternehmens erhöshen kann. Es gibt geschickte Künstler die hierin Unterricht geben, und unter dem Vorwand der Anleitung oft das Beste bei der Sache thun, so daß zuletzt, wenn das von Wachs erhöhte und glänzende Bild in goldenen Rahmen erscheint, die schülerin ganz überrascht von ihrem unbewußten Talent dasseht.

Eine andere artige Beschäftigung ist hohl geschnitz tene Steine in einen feinen Thon abzudrucken, welches auch wohl mit Medaillen geschieht, wo beide Seiten zus gleich nachgebildet werden.

Mehr Geschick, Aufmerksamkeit und Fleiß erfordert denn endlich das Verfertigen der Glas=Pasten selbst. Zu allen diesen Dingen hat Hofrath Reifenstein in seinem Hause, oder wenigstens in seinen nächsten Umgebungen, die nothigen Geräthschaften und Anstalten.

### Den 2 December. v

Jufällig habe ich hier Archenhplzens Italien gesfunden. Wie so ein Geschreibe am Ort selbst zusammensschrumpft, eben als wenn man das Büchlein auf Kohlen legte, daß es nach und nach braun und schwarz würde, die Blätter sich krümmten und in Rauch aufgingen. Freislich hat er die Sachen gesehen; aber um eine großthuige, verachtende Manier gelten zu machen besitzt er viel zu wenig Kenntnisse und stolpert lobend und tadelnd.

#### Rom den 2 December 1786.

Das schöne warme, ruhige Wetter, das nur manch= mal von einigen Regentagen unterbrochen wird, ist mirzu Ende Novembers ganz was Neues. Wir gebrauchen die gute Zeit in freier Luft, die bose im Zimmer, überall findet sich etwas zum Freuen, Lernen und Thun.

Am 28 November kehrten wir zur Sirtinischen Capelle zurück, ließen die Galerie ausschließen, wo man
den Plasond näher sehen kann; man drängt sich zwar,
da sie sehr eng ist, mit einiger Beschwerlichkeit und mit
anscheinender Gefahr, an den eisernen Stäben weg, deßwegen auch die Schwindlichen zurück bleiben: alles wird
aber durch den Anblick des größten Meisterstücks ersetzt.
Und ich bin in dem Augenblicke so für Michel Angelo
eingenommen, daß mir nicht einmal die Natur auf ihn
schmeckt, da ich sie doch nicht mit so großen Augen wie

er sehen kann. Wäre nur ein Mittel sich solche Bilder in der Seele recht zu fixiren. Wenigstens was ich von Kupfern und Zeichnungen nach ihm erobern kann bring' ich mit.

Wir gingen von da auf die Logen Raphaels, und kaum darf ich sagen, daß man diese nicht ansehen durste. Das Auge war von jenen großen Formen, und der herrslichen Vollendung aller Theile so ausgeweitet und verzwähnt, daß man die geistreichen Spielerenen der Arabesten nicht ansehen mochte, und die biblischen Geschichten, so schon sie sind, hielten auf jene nicht Stich. Diese Werke nun öster gegen einander zu sehen, mit mehr Ruße und ohne Vorurtheil zu vergleichen, muß eine große Freude gewähren; denn anfangs ist doch alle Theilznahme nur einseitig.

Bon da schlichen wir, fast bei zu warmem Sonnensschein, auf die Villa Pamfili, wo sehr schone Gartenspartien sind, und blieben dis an den Abend. Eine große mit immergrünen Eichen und hohen Pinien eingefaßte, slache Wiese war ganz mit Maslieben übersat, die ihre Kopschen alle nach der Sonne wendeten; nun gingen meine botanischen Speculationen an, denen ich den anzbern Tag auf einem Spaziergange nach dem Monte Masrio, der Villa Melini und Villa Madama weiter nachsbing. Es ist gar interessant zu bemerken, wie eine lebz haft fortgesetzt und durch starte Kälte nicht unterbroschene Begetation wirft, hier gibt's keine Knospen, und

man lernt erst begreifen was eine Anospe sep. Der Erds beerbaum (arbutus unedo) bluht jetzt wieber, indem seine letten Fruchte reif werden, und so zeigt sich der Drangenbaum mit Bluthen, halb und ganz reifen Fruch= ten (boch werden letztere Baume, wenn sie nicht zwischen Gebäuden stehen, nun bedeckt). Ueber die Cypresse, den respectabelsten Baum, wenn er recht alt und wohl ge= wachsen ist, gibt's genug zu benken. Ehstens werd' ich den botanischen Garten besuchen, und hoffe da manches zu erfahren. Ueberhaupt ist mit dem neuen Leben, das einem nachdenkenden Menschen die Betrachtung eines neuen Landes gewährt, nichts zu vergleichen. gleich noch immer derselbe bin, so mein' ich bis auf's in= nerste Knochenmark verändert zu seyn.

Für dießmal schließ ich, und werde das nächste Blatt einmal ganz von Unheil, Mord, Erdbeben und Unglück anfüllen, daß doch auch Schatten in meine Gemählde komme.

## Den 5 December.

Die Witterung hat bisher meist von sechs zu sechs Tagen abgewechselt. Iwen ganz herrliche, ein trüber, zwen bis dren Regentage, und dann wieder schöne. Ich suche jeden nach seiner Art auf's beste zu nutzen.

Doch immer sind mir noch diese herrlichen Gegenstände wie neue Bekanntschaften. Man hat nicht mit

ihnen gelebt, ihnen ihre Eigenthumlichkeit nicht abge: Einige reißen uns mit Gewalt an fich, daß monnen. man eine Zeitlang gleichgültig, ja ungerecht gegen andere So hat z. B. das Pantheon, der Apoll von Belvedere, einige kolossale Ropfe, und neuerlich die Sixtinische Capelle, so mein Gemuth eingenommen, daß ich daneben fast nichts mehr sehe. Wie will man sich aber, klein wie man ift, und an's Kleine gewohnt, diesem edlen, ungeheuren, gebildeten gleichstellen? Und wenn man es einigermaßen zurecht rücken mochte, so brangt sich abermals eine ungeheure Menge von allen Seiten zu, begegnet dir auf jedem Schritt, und jedes fordert für sich den Tribut der Aufmerksamkeit. Wie will man sich da herausziehen? anders nicht, als daß man es geduldig wirken und wachsen läßt, und auch fleißig auf das merkt was andere zu unsern Gunften gearbeitet haben.

Winckelmanns Kunstgeschichte, übersetzt von Fea, die neue Ausgabe, ist ein sehr brauchbares Werk, das ich gleich angeschafft habe, und hier am Orte in guter, auslegender und belehrender Gesellschaft sehr nützlich finde.

Auch die Romischen Alterthümer fangen mich an zu freuen. Geschichte, Inschriften, Münzen, von denen ich sonst nichts wissen mochte, alles drängt sich heran. Wie mir's in der Naturgeschichte erging, geht es auch hier, denn an diesen Ort knupft sich die ganze Geschichte der Welt an, und ich zähle einen zweyten Geburtstag, eine wahre **Wiedergeb**urt, von dem Tage, da ich Rom betrat.

### Den 5 December.

In den wenigen Wochen die ich hier bin, habe ich schon manchen Fremden kommen und gehen sehen, und mich über die Leichtigkeit verwundert, mit welcher so viele diese würdigen Gegenstände behandeln. Gott sen Dank, daß mir von diesen Zugvögeln künftig keiner mehr imponirt, wenn er mir im Norden von Rom spricht, keiner mir die Eingeweide mehr erregt, denn ich hab's doch auch gesehn, und weiß schon einigermaßen woran ich bin.

### Den 8 December.

Wir haben mitunter die schönsten Tage. Der Resgen der von Zeit zu Zeit fällt, macht Gras und Gartenstäuter grün. Die immergrünen Bäume stehen auch hier hin und wieder, so daß man das abgefallene Laub der übrigen kaum vermißt. In den Gärten stehen Posmeranzenbäume, voller Früchte, aus der Erde wachsend und unbedeckt.

Voritz herein reitend den Arm brach, indem sein Pferd

auf dem glatten Romischen Pflaster ausglitschte. Das zerstörte die ganze Freude, und brachte in unsern kleinen Eirkel ein boses Hauskreuz.

## · Rom ben 45 December.

Wie herzlich freut es mich, daß ihr mein Verschwinden so ganz wie ich wünschte genommen habt. Verschnt
mir nun auch jedes Gemüth, das daran dürfte Anstoß
genommen haben. Ich habe niemand fränken wollen,
und kann nun auch nichts sagen um mich zu rechtfertis
gen. Gott behüte mich daß ich jemals mit den Prämise
sen zu diesem Entschlusse einen Freund betrübe.

Ich erhole mich nun hier nach und nach von meinem salto mortale, und studire mehr als daß ich genieße. Rom ist eine Welt, und man braucht Jahre um sich nur erst drinnen gewahr zu werden. Wie glücklich sind ich die Reisenden die sehen und gehn.

Heute früh sielen mir Winckelmanns Briefe, die er aus Italien schrieb in die Hand. Mit welcher Rührung hab' ich sie zu lesen augefangen! Vor ein und drepsig Jahren, in derselben Jahreszeit kam er ein noch ärmerer Narr als ich hierher, ihm war es auch so Deutsch Ernst um das Gründliche und Sichere der Alterthümer und der Kunst. Wie drav und gut arbeitete er sich durch! Und was ist mir nun aber auch das Andenken dieses Mannes auf diesem Plaze!

Außer den Gegenständen der Natur, die in allen ih=
ren Theilen wahr und consequent ist, spricht doch nichts
so laut als die Spur eines guten verständigen Mannes,
als die ächte Kunst die eben so folgerecht ist als jene.
Hier in Rom kann man das recht fühlen, wo so manche
Willfürlichkeit gewüthet hat, wo so mancher Unsinn durch
Macht und Geld verewigt worden.

Eine Stelle in Winckelmanns Brief an Franken freute mich besonders: "Man muß alle Sachen in Rom mit "einem gewissen Phlegma suchen, sonst wird man für "einen Franzosen gehalten. In Rom, glaub' ich, ist "die hohe Schule für alle Welt, und auch ich bin geläuz"tert und geprüft."

Das Gesagte paßt recht auf meine Art den Sachen hier nachzugehn, und gewiß, man hat außer Rom keinen Begriff, wie man hier geschult wird. Man muß, so zu sagen, wiedergeboren werden, und man sieht auf seine vorigen Begriffe wie auf Kinderschuhe zurück. Der gezmeinste Mensch wird hier zu etwas, wenigstens gewinnt er einen ungemeinen Begriff, wenn es auch nicht in sein Wesen übergehen kann.

Dieser Brief kommt euch zum neuen Jahre, alles Glück zum Anfange, vor Ende sehn wir uns wieder, und das wird keine geringe Freude sehn. Das vergangene war das wichtigste meines Lebens; ich mag nun skerben oder noch eine Weile dauern, in beiden Fällen war es gut. Jeht noch ein Wort an die Kleinen.

Den Kindern mogt ihr folgendes lesen oder erzählen: Man merkt ben Winter nicht, die Garten find mit immergrunen Baumen bepflanzt, die Sonne scheint hell und warm, Schnee fieht man nur auf ben entfernteften Bergen gegen Norden. Die Citronenbaume, Die in den Garten an den Wänden gepflanzt sind, werden nun nach und nach mit Decken von Rohr überdeckt, die Pomeranzenbäume aber bleiben frei stehen. Es hängen viele Hunderte der schönsten Früchte an so einem Baum, der nicht wie bei uns beschnitten und in einen Rübel gepflanzt ist, sondern in der Erde frei und froh, in einer Reihe mit seinen Brudern steht. Man kann sich nichts Lustigers denken als einen solchen Anblick. Für ein ge: ringes Trinkgeld ist man deren so viel man will. - Sie sind schon jetzt recht gut, im Marz werden sie noch bes ser senn.

Neulich waren wir am Meere und ließen einen Fischzug thun; da kamen die wunderlichsten Gestalten zum Borschein, an Fischen, Krebsen und seltsamen Unformen; auch der Fisch der dem Berührenden einen elektrischen Schlag gibt.

Den 20 December.

Und doch ist das alles mehr Mühe und Sorge als Genuß. Die Wiedergeburt, die mich von innen heraus umarbeitet, wirkt immer fort. Ich dachte wohl hier

was rechts zu lernen; daß ich aber so weit in die Schule zuruck gehen, daß ich so viel verlernen, ja durchaus umlernen mußte, dachte ich nicht. Nun bin ich aber einmal überzeugt, und habe mich ganz hingegeben, und je mehr ich mich selbst verläugnen muß, desto mehr freut'es mich. Ich bin wie ein Baumeister der einen Thurm aufführen wollte, und ein schlechtes Jundament gelegt hatte; er wird es noch bei Zeiten gewahr, und bricht gern wieder ab, was er schon aus der Erde ge= bracht hat, seinen Grundriß sucht er zu erweitern, zu veredeln, sich seines Grundes mehr zu versichern, und freut fich schon im voraus der gewissern Festigkeit des funftigen Baues. Gebe der himmel, daß bei meiner Rücktehr auch die moralischen Folgen an mir zu fühlen fenn mochten, die mir das Leben in einer weitern Welt. gebracht hat. Ja es ist zugleich mit dem Runftsinn der sittliche, welcher große Erneuerung leidet.

Doctor Münter ist hier, von seiner Reise nach Sicilien zurückkehrend, ein energischer heftiger Mann', seine Iwecke kenne ich nicht. Er wird im Man zu euch kommen, und mancherlei zu erzählen wissen. Er-reistezwen Jahr in Italien. Mit den Italianern ist er unzufrieden, welche die bedeutenden Empfehlungsschreiben, die er mitgebracht, und die ihm manches Archiv, manche geheime Bibliothek erdssnen sollten, nicht genugsam respectirt, so daß er nicht völlig zu seinen Wünschen gelangt. Schone Münzen hat er gesammelt, und besitzt, wie er mir sagte, ein Manuscript, welches die Münzwissensschaft auf scharfe Kennzeichen, wie die Linne schen sind, zurücksührt. Herder erkundigt sich wohl mehr darum, vielleicht wird eine Abschrift erlaubt. So etwas zu maschen ist möglich, gut wenn es gemacht ist, und wir müssen doch auch, früh oder spat, in dieses Fach ernstlicher hinein.

### Den 25 December.

Ich fange nun schon an die besten Sachen zum zwentenmal zu sehen, wo denn das erste Staunen sich in ein Mitleben und reineres Gesühl des Werthes der Sache auflöst. Um den höchsten Begriff dessen was die Menschen geleistet haben in sich aufzunehmen, muß die Seele erst zur vollkommenen Freiheit gelangen.

Der Marmor ist ein seltsames Material, deswegen ist Apoll von Belvedere im Urbilde so gränzenlos erfreulich, denn der höchste Hauch des lebendigen, jünglingssfreien, ewig jungen Wesens, verschwindet gleich im besten Gyps=Abguß.

Gegen uns über im Palast Rondanini steht eine Medusenmaske, wo, in einer hohen und schönen Gessichtsform, über Lebensgröße, das ängstliche Starren des Todes unsäglich trefflich ausgedrückt ist. Ich besitze schon einen guten Abguß, aber der Zauber des Mar-

mors ist nicht übrig geblieben. Das edle Halbdurchsichtige des gelblichen, der Fleischfarbe sich nähernden Steins ist verschwunden. Der Gpps sieht immer das
gegen kreidenhaft und tobt.

Und doch, was für eine Freude bringt es, zu einem Gppsgießer hineinzutreten, wo man die herrlichen Gliesder der Statuen einzeln ans der Form hervorgehen sieht, und dadurch ganz neue Ansichten der Gestalten gewinnt. Alsdann erblickt man neben einander, was sich in Rom zerstreut befindet, welches zur Vergleichung unschäsbar dienlich ist. Ich habe mich nicht enthalten komen den kolossalen Ropf eines Jupiters anzuschaffen. Er steht meinem Bette gegenüber wohl beleuchtet, damit ich segleich meine Morgenandacht an ihn richten kann, und der uns, bei aller seiner Großheit und Wärde, das lustigste Geschichtchen veranlaßt hat.

Unserer alten Wirthin schleicht gewöhnlich, wenn sie das Bett zu machen hereinkommt, ihre vertraute Kate nach. Ich saß im großen Saale und hörte die Frau drinne ihr Geschäft treiben. Auf einmal, sehr eilig und heftig, gegen ihre Gewohnheit, diffnet sie die Thure, und ruft mich eilig zu kommen, und ein Wunzber zu sehen. Auf meine Frage: was es sen, erwisderte sie, die Kate bete Gott Vater an. Sie habe diessem Thiere wohl längst angemerkt, daß es Verstand habe wie ein Christ, dieses aber sen doch ein großes

Ich eilte mit eigenen Augen zu sehen, und estwar wirklich wunderbar genug. Die Buste steht auf einem hohen Juße, und der Korper ist weit unter der Brust abgeschnitten, so daß also der Ropf in die Hohe Nun war die Katze auf den Tisch gesprungen, hatte ihre Pfoten bem Gott auf die Brust gelegt, und reichte mit ihrer Schnauze, indem sie die Glieder moglichst ausbehnte, gerade bis an den heiligen Bart, den sie mit der größten Zierlichkeit beleckte, und sich weder durch die Interjection der Wirthin, noch durch meine Dazwischenkunft im mindesten storen ließ. Der guten Frau ließ ich ihre Berwundrung, erklarte mir aber diese seltsame Ragenandacht dadurch, daß dieses scharf riechende Thier wohl das Fett mochte gespürt haben, das fich aus der Form in die Bertiefungen des Bartes gefenkt, und dort verhalten hatte.

### Den 29 December 1786.

Von Tischbein muß ich noch vieles erzählen und rühmen, wie ganz original Deutsch er sich aus sich selbst herausbildete, sodann aber dankbar melden, daß er die Zeit seines zwenten Aufenthalts in Rom über für mich gar freundschaftlich gesorgt hat, indem er mir eine Reihe Copien, nach den besten Meistern, fertigen ließ, einige in schwarzer Kreide, andere in Sepia und Aquarell, die erst in Deutschland, wo man von den Originalen entfernt ist, an Werth gewinnen und mich an das Beste erinnern werden.

Auf seiner Künstlerlausbahn, da er sich erst zum Portrait bestimmte, kam Tischbein mit bedeutenden Männern, besonders auch zu Zürich in Berührung, und hatt' an ihnen sein Gefühl gestärkt und seine Einsicht er= weitert.

Den zweyten Theil der zerstreuten Blätter brachte ich mit hieber, und war doppelt willkommen. Wie gut dieß Büchlein auch bei wiederholtem Lesen wirkt, sollte wohl Herder zu seiner Belohnung recht umständlich ersfahren. Tischbein wollte gar nicht begreisen, wie man so etwas habe schreiben konnen ohne in Italien gewesen zu seyn.

### Den 29 December.

In diesem Künstlerwesen lebt man wie in einem Spiegelzimmer, wo man auch wider Willen sich selbst und andere oft wiederholt sieht. Ich bemerkte wohl, daß Tischbein mich dfters aufmerksam betrachtete, und nun zeigt sich's, daß er mein Portrait zu mahlen gezdenkt. Sein Entwurf ist fertig, er hat die Leinwand schon aufgespannt. Ich soll in Lebensgröße, als Reizsender, in einen weißen Mantel gehüllt, in freier Luft auf einem umgestürzten Obelisken sizend, vorgestellt werden, die tief im Hintergrunde liegenden Ruinen der Speize's Wate. XXVII. 200.

Campagna di Roma überschauend. Es gibt ein schönes Bild, nur zu groß für unsere nordischen Wohnungen. Ich werde wohl wieder dort unterfriechen, das Portrait aber wird keinen Platz finden.

#### Den 29 December.

Wie viel Versuche man übrigens macht, mich aus meiner Dunkelheit herauszuziehen, wie die Poeten mir schon ihre Sachen vorlesen, oder vorlesen lassen, wie es nur von mir abhinge eine Rolle zu spielen, irrt mich nicht, und ist mir unterhaltend genug, da ich schon abzgepaßt habe, wo es in Rom hinaus will. Denn die vielen kleinen Cirkel zu den Füßen der Herrscherin der Welt deuten hie und da auf etwas Kleinstädtisches.

Ja, es ist hier wie allenthalben, und was mit mir und durch mich geschehen könnte, macht mir schon Langeweile ehe es geschieht. - Man muß sich zu einer Parten schlagen, ihre Leidenschaften und Cabalen versechten helsen, Künstler und Dilettanten loben, Mitwerber verkleinern, sich von Großen und Reichen alles gefallen lassen. Diese sämmtliche Litanen, um derentwillen man aus der Welt laufen möchte, sollte ich hier mitbeten und ganz ohne Zweck?

Nein, ich gehe nicht tiefer, als nur um das auch zu kennen, und dann auch von dieser Seite zu Hause zufrieden zu seyn, und mir und andern alle Lust in die liebe weite Welt zu benehmen. Ich will Rom sehen, das bestehende, nicht das mit sedem Ichrzehnt vorüberzgehende. Hätte ich Zeit, ich wöllte sie besser anwendeu. Besonders lies't sich Geschichte von hier aus ganz anders als an sedem Orte der Welt. Anderwärts lies't man von außen hinein, hier glaubt man von innen hinaus zu lesen, es lagert sich alles um uns her, und geht wiezder aus von uns. Und das gilt nicht allein von der Romischen Geschichte, sondern von der ganzen Weltgesschichte. Kann ich doch von hier aus die Eroberer die an die Weser, und bis an den Euphrat begleiten, oder wenn ich ein Maulasse senn will, die zurücksehrenden Trinnsphatoren in der heiligen Straße erwarten, indessen habe ich mich von Korn und Gelospenden genährt, und nehme behaglich Theil an aller dieser Herrlichkeit.

# Den 2 Januar 1787.

Man mag zu Gunsten einer schriftlichen und mund= lichen Ueberlieferung sagen was man will, in den wenig= sten Fällen ist sie hinreichend, denn den eigentlichen Charakter irgend eines Wesens kann sie doch nicht mit= theilen, selbst nicht in geistigen Dingen. Hat man aber erst einen sichern Blick gethan, dann mag man gerne lesen und hören, denn das schließt sich an an den lebendigen Eindruck; nun kann man denken und beur= theilen,

Ihr habt mich oft ausgespottet und zurückziehen wollen, wenn ich Steine, Kräuter und Thiere mit besonderer Neigung, aus gewissen entschiedenen Gesichtsspuncten betrachtete: nun richte ich meine Ausmerksamsteit auf den Baumeister, Bildhauer und Mahler, und werde mich auch hier sinden lernen.

## Den 6 Januar.

Eben komme ich von Moritz, dessen geheilter Arm heute aufgebunden worden. Es steht und geht recht gut. Was ich diese vierzig Tage bei diesem Leidenden als Wärter, Beichtvater und Vertrauter, als Finanzminister und geheimer Secretär erfahren und gelernt, mag uns in der Folge zu Gute kommen. Die fatalsten Leiden und die edelsten Genüsse gingen diese Zeit her impmer einander zur Seite.

zu meiner Erquickung habe ich gestern einen Ausguß des kolossalen Junokopfes, wovon das Original
in der Villa Ludoviss steht, in den Saal gestellt. Es
war dieses meine erste Liebschaft in Rom und nun besit;
ich sie. Keine Worte geben eine Ahnung davon. Es
ist wie ein Gesang Homers.

Ich habe aber auch, für die Zukunft, die Nähe einer so guten Gesellschaft wohl verdient, denn ich kann nun vermelden, daß Iphigenia endlich fertig geworden ist, d, h, daß sie in zwen ziemlich gleichlautenden Exemplaren vor mir auf dem Tische liegt, wovon das eine nächstens zu euch wandern soll. Nehmt es freundlich auf, denn freilich steht nicht auf dem Papiere was ich gesollt, wohl aber kann man errathen was ich gewollt habe.

Ihr beklagtet ench schon einigemal über dunkle Stellen meiner Briefe, die auf einen Druck hindeuten, den ich unter den herrlichsten Erscheinungen erleide. Hieran hatte diese Griechische Reisegefährtin nicht geringen Antheil, die mich zur Thätigkeit nothigte, wenn ich hatte schauen sollen.

Ich erinnerte mich jenes trefflichen Freundes, der sich auf eine große Reise eingerichtet hatte, die man wohl eine Entdeckungsreise hätte nennen konnen. Nachs dem er einige Jahre darauf skudirt und bkonomisirt, siel es ihm zuletzt noch ein, die Tochter eines angesehenen Hauses zu entsühren, weil er dachte es ging' in Eisnem hin.

Eben so frevelhaft entschloß ich mich Iphigenien nach Carlsbad mitzunehmen. An welchem Orte ich mich besonders mit ihr unterhalten, will ich kürzlich aufzeichnen.

Als ich den Brenner verließ, nahm ich sie aus dem größten Paket und steckte sie zu mir. Am Garda = See, als der gewaltige Mittagswind die Wellen an's Ufer trieb, wo ich wenigstens so allein war, als meine Hels din am Gestade von Tauris, zog ich die ersten Linien der neuen Bearbeitung, die ich in Perpua, Vicenz, Padua, am fleißigsten aber in Benedig fortsetzte. Sodann aber gerieth die Arbeit in Stocken, ja ich ward
auf eine neue Ersindung geführt, nämlich Iphigenia
auf Delphi zu schreiben, welches ich auch sogleich gethan hätte, wenn nicht die Zerstrenung und ein Pflichtsgefühl gegen das ältere Stück mich abgehalten hätte.

In Rom aber ging die Arbeit in geziemender Stetigsteit fort. Abends beim Schlafengehen bereitete ich mich auf's morgende Pensum, welches denn sogleich beim Erzwachen angegriffen wurde. Mein Versahren dabei war ganz einfach: ich schrieb das Stück ruhig ab, und ließ es Zeile vor Zeile, Period vor Period, regelmäßig erzklingen. Was daraus entstanden ist werdet ihr beurtheilen. Ich habe dabei mehr gelernt als gethan. Mit dem Stücke selbst erfolgen noch einige Bemerkungen.

## Den 6 Januar.

Daß ich auch einmal wieder von kirchlichen Dingen rede, so will ich erzählen, daß wir die Christnacht herumsschwärmten und die Kirchen besuchten, wo Functionen gehalten werden. Eine besonders ist sehr besucht, deren Orgel und Musik überhaupt so eingerichtet ist, daß zu einer Pastoral. Musik nichts an Klängen abgeht, weder die Schalmenen der Hirten, noch das Zwitschern der Wögel, noch das Blocken der Schase.

Am erken Christseste sab ich den Papst und die ganze Klerisen in der Peterskirche, da er zum Theil vor dem Thron, zum Theil vom Thron herab das Hochamt hielt. Es ist ein einziges Schauspiel in seiner Art, prächtig und würdig genug, ich din aber im protestantischen Diogenismus so alt geworden, daß mir diese Herrlich= keit mehr nimmt als gibt; ich mochte auch, wie mein frommer Vorsahre, zu diesen geistlichen Weltüberwin= dern sagen: verdeckt mir doch nicht die Sonne höherer Kunst und reiner Menschheit.

Hente, als am Drey = Königs = Feste, habe ich die Messe nach Goiechischem Ritus vortragen sehen und hören. Die Ceremonien scheinen mir stattlicher, strenz ger, nachbenklicher und doch populärer als die Lateisnischen.

Auch da hab' ich wieder gefühlt, daß ich für alles zu alt bin nur für's Wahre nicht. Ihre Ceremonien und Opern, ihre Umgänge und Ballete, es sließt alles wie Wasser von einem Wachstuchmantel an mir herunter. Eine Wirkung der Natur hingegen, wie der Sonnenunztergang von Villa Madama gesehen, ein Werk der Kunst, wie die viel verehrte Juno, machen tiesen und belebenden Eindruck.

Nun graut mir schon vor dem Theaterwesen. Die nächste Woche werden sieben Buhnen erdsfinet. Anfossi ist selbst hier und gibt Mexander in Indien; auch wird

ein Cyrus gegeben, und die Eroberung von Troja als Ballet. Das wäre was für die Kinder.

#### Den 10 Januar.

Hier folgt denn also das Schmerzenskind, dem dieses Beiwort verdient Iphigenia, aus mehr als Einem Sinne. Bei Gelegenheit daß ich sie unsern Künstlern vorlas, strich ich verschiedene Zeilen an, von denen ich einige nach meiner Ueberzeugung verbesserte, die andern aber stehen lasse, oh vielkeicht Herder ein paar Federzüge hineinthun will. Ich habe mich daran ganz stumpf gearbeitet.

Denn warum ich die Prosa seit mehreren Jahren bei meinen Arbeiten vorzog, daran war doch eigentlich schuld, daß unsere Prosodie in der größten Unsicherheit schwebt, wie denn meine einsichtigen, gelehrten, mit-arbeitenden Freunde die Entscheidung mancher Fragen dem Gefühl, dem Geschmack anheim gaben, wodurch man denn doch aller Richtschnur ermangelte.

Iphigenia in Jamben zu übersetzen hätte ich nie gewagt, wäre mir in Moritzens Prosodie nicht ein Leitstern erschienen. Der Umgang mit dem Berkasser, besonders während seines Krankenlagers, hat mich noch mehr darüber aufgeklärt, und ich ersuche die Freunde, darüber mit Wohlwollen nachzudenken.

Es ist auffallend daß wir in unserer Sprache nur

wenige Sylben finden, die entschieden kurz oder lang sind. Mit den andern verfährt man nach Geschmack, oder Wilkir. Nun hat Morit ausgeklügelt, daß es eine gewisse Rangordnung der Sylben gebe, und daß die dem Sinne nach bedeutendere gegen eine wenig bez deutendere lang sey, und jene kurz mache, dagegen aber auch wieder kurz werden konne, wenn sie in die Nähe von einer andern geräth, welche mehr Geistesgezwicht hat. Hier ist denn doch ein Anhalten, und wenn auch damit nicht alles gethan wäre, so hat man doch inz dessen einen Leitsaden an dem man sich hinschlingen kann. Ich habe diese Maxime bsters zu Rathe gezogen und sie mit meiner Empsindung übereinstimmend getrossen.

Da ich oben von einer Vorlesung sprach, so muß ich boch auch, wie es damit zugegangen, kurzlich er=: Diese jungen Manner, an jene früheren, heftigen, vordringenden Arbeiten gewöhnt, erwarteten etwas Berlichingisches, und konnten sich in den ruhigen Gang nicht gleich finden; doch verfehlten die edlen und reinen Stellen nicht ihre Wirkung. Tischbein, dem auch diese fast ganzliche Entaußerung der Leidenschaft kaum zu Sinne wollte, brachte ein artiges Gleichniß ober Symbol zum Vorschein. Er verglich es einem Opfer, deffen Rauch, von einem sanften Luftdruck nie= dergehalten, an der Erde hinzieht, indessen die Flamme freier nach der Höhe zu gewinnen sucht. Er zeichnete , dießsehrhübsch und bedeutend. Das Blättchen lege ich bei.

Und so hat mich denn diese Arbeit, über die ich bald hinauszukommen dachte, ein völliges Vierteljahr unterhalten und aufgehalten, mich beschäftigt und gesquält. Es ist nicht das erstemal, daß ich das Wichtigste nebenher thue, und wir wollen darüber nicht weiter grillistren und rechten.

Einen hübschen geschnittenen Stein lege ich bei, ein Löwchen, dem eine Bremse vor der Nase schnurrt. Die Alten liebten diesen Gegenstand und haben ihn oft wies derholt. Ich wünsche daß ihr damit künftig eure Briefe siegelt, damit, durch diese Kleinigkeit, eine Art von Scho von euch zu mir herüber schalle.

# Den 43 Januar 1787.

Wie viel hatte ich jeden Tag zu sagen, und wie sehr halt mich Anstrengung und Zerstreuung ab, ein kluges Wort auf's Papier zu bringen. Dazu kommen noch die frischen Tage, wo es überall besser ist als in den Zimmern, die ohne Ofen und Camin uns nur zum Schlafen oder Mißbehagen aufnehmen. Einige Porfälle der letzten Woche darf ich jedoch nicht unberührt lassen.

Im Palaste Giustiniani steht eine Minerva, die meine ganze Verehrung hat. Winckelmann gedenkt ihrer kaum, wenigstens nicht an der rechten Stelle, und ich fühle mich nicht würdig genug über sie etwas zu sagen. Als wir die Statue besahen und uns lang dabei

aufhielten, erzählte uns die Frau des Custode: es sen dieses ein ehmals heiliges Bild gemesen, und die In= gless, welche von dieser Religion sepen, pflegten es noch zu verehren, indem sie ihm die eine Hand kußten, die auch wirklich ganz weiß war, da die übrige Statue braunlich ist. Auch setzte sie hinzu: eine Dame bieser Religion sen vor kurzem da gewesen, habe sich auf die Anie niedergeworfen, und die Statue angebetet. Eine so wunderliche Handlung habe sie, eine Christin, nicht ohne Lachen ansehen konnen, und sep zum Saal hinaus= gelaufen um nicht loszuplatzen. Da ich auch von der Statue nicht weg wollte, fragte sie mich: ob ich etwa eine Schone hatte, die diesem Marmor ähnlich sähe, daß er mich so sehr anzoge. Das gute Weib kannte nur Unbetung und Liebe, aber von der reinen Bewunderung eines herrlichen Werkes, von der brüderlichen Verehrung eines Menschengeistes konnte fie keinen Begriff Wir freuten uns über das Englische Frauenzim= mer und gingen weg mit der Begier umzukehren, und ich werde gewiß bald wieder hingehen. Wollen meine Freunde ein näheres Wort horen; so lesen sie was Win= delmann vom hohen Styl der Griechen sagt. führt er dort diese Minerva nicht an. Wenn ich aber nicht irre, so ist sie von jenem hohen strengen Styl, da er in den schonen übergeht, die Knospe indem sie sich dffnet, und nun eine Minerva beren Charakter eben dieser Uebergang so wohl ansteht!

Nun von einem Schauspiel anderer Art! Am Drentonigstage, am Feste des Heils das den Beiden vertundigt worden, waren wir in der Propaganda. ward in Gegenwart dreper Cardinale und eines großen Auditorii erst eine Rede gehalten, an welchem Orte Maria die dren Magos empfangen? im Stalle? oder wo sonst? dann nach verlesenen einigen Lateinischen Gedich: ten ähnliches Gegenstandes traten bei brenßig Seminaristen nach und nach auf, und lafen kleine Gedichte, jeder in seiner Landessprache: Malabarisch, Epirotisch, Turkisch, Moldauisch, Elenisch, Persisch, Kolchisch, Hebraisch, Arabisch, Sprisch, Kophtisch, Sargcenisch, Armenisch, Hibernisch, Madagascarisch, Islandisch, Boisch, Aegyptisch, Griechisch, Fsaurisch, Aethiopisch 20. und mehrere die ich nicht verstehen konnte. Die Gedichtchen schienen meist im Nationalfolbenmaße verfaßt, mit der Nationaldeclamation vorgetragen zu werden, denn es kamen barbarische Rhythmen und Idne hervor. Das Griechische klang, wie ein Stern in der Nacht er-Das Auditorium lachte unbändig über die scheint. fremden Stimmen, und so ward auch diese Vorstellung zur Farce.

Nun noch ein Geschichtchen, wie lose man im heiligen Rom das Heilige behandelt. Der verstorbene Carstinal Albani war in einer solchen Festversammlung wie ich sie eben beschrieben. Einer der Schüler fing in einer fremden Mundart an gegen die Cardinale gewendet;

gnaja! gnaja! so daß es ungefähr klung, wie canaglia! canaglia! Der Cardinal wendete sich zu seinen Mitbrüstern und sagte: der kennt uns doch!

# Den 15 Januar.

Wie viel that Winckelmann nicht, und wie viel ließer uns zu wünschen übrig. Mit den Materialien, die er sich zueignete, hatte er so geschwind gebaut um unter Dach zu kommen. Lebte er noch, und er könnte noch frisch und gesund senn, so wäre er der erste, der uns eine Umarbeitung seines Werks gäbe. Was hätte er nicht noch beobachtet, was berichtigt, was benutzt, das von andern nach seinen Grundsätzen gethan und beobachtet, neuerdings ausgegraben und entdeckt worden. Und dann wäre der Cardinal Albani todt, dem zu Liebe er manches geschrieben und vielleicht manches verschwiesen hat.

# Den 15 Januar 1787.

Und so ist denn endlich auch Aristodem und zwar sehr glücklich und mit dem größten Beifall aufgeführt. Da Abbati Monti zu den Hausverwandten des Nepoten geshört, und in den oberen Ständen sehr geschätzt ist, so war von daher alles Gute zu hoffen. Auch sparten die Logen ihren Beifall nicht. Das Parterre war gleich von vorn herein durch die schöne Diction des Dichters und

die treffliche Recitation der Schauspieler gewonnen, und man versäumte keine Gelegenheit seine Zufriedenheit an den Tag zu legen. Die Deutsche Künstlerbank zeichnete sich dabei nicht wenig aus, und es war dießmal ganz am Plaze, da sie überhaupt ein wenig vorlaut ist.

Der Verfasser war zu Hause geblieben, voller Sorge wegen des Gelingens des Stücks, von Act zu Act kamen günstige Botschaften, welche nach und nach seine Besorg- lichkeit in die größte Freude verwandelten. Nun sehlt es nicht an Wiederholung der Vorstellung, und alles ist in dem besten Gleise. So kann man durch die entgegengesetztesten Dinge, wenn nur jedes sein ausgesprochenes Verdienst hat, den Beifall der Menge sowohl als der Kenner erwerben.

Aber die Vorstellung war auch sehr löblich, und der Hauptacteur, der das ganze Stück aussüllt, sprach und spielte vortrefflich: man glaubte einen der alten Raiser auftreten zu sehen. Sie hatten das Costum, das und an den Statuen so sehr imponirt, recht gut in Theaterstracht übersetz, und man sah dem Schauspieler an daß er die Antiken studirt hatte.

Den 16 Januar.

M

81

X

H

Ein großer Kunstverlust steht Rom bevor. Der König von Neapel läßt den Hercules Farnese in seine Residenz bringen. Die Künstler trauern sämmtlich, indessen werden wir bei dieser Gelegenheit etwas sehen, was unsern Vorfahren verborgen blieb.

Gebachte Statue nämlich vom Kopf bis an die Knie und sodann die unteren Füße mit dem Sockel worauf sie stehen wurde auf Farnesischem Grund und Boden gefunzen, die Beine aber, vom Knie bis an die Knöchel sehlten und wurden durch Wilhelm Porta ersett. Auf diezsen steht er nun die auf den heutigen Tag. Indessen waren auf Borghesischem Grund und Boden die ächten alten Beine gefunden worden, die man denn auch in der Borghesischen Villa aufgestellt sah.

Gegenwärtig gewinnt es Prinz Borghese über sich und verehrt diese köstlichen Reste dem König von Neapel. Die Beine des Porta werden abgenommen, die ächten an die Stelle gesetzt, und man verspricht sich, ob man gleich mit jenen bisher ganz wohl zufrieden gewesen, nunmehr eine ganz neue Anschauung und mehr harmonisschen Genuß.

Den 18 Januar.

Gestern als am Feste des heiligen Antonius Abbas, machten wir uns einen lustigen Tag, es war das schönste Wetter von der Welt, hatte die Nacht Eis gefroren, und der Tag war heiter und warm.

Es läßt sich bemerken, daß alle Religionen, die ent= weder ihren Cultus oder ihre Speculationen ausdehnten, zuletzt dahin gelangen mußten, daß sie auch die Thiere einigermaßen geistlicher Begünstigungen theilhaft werden ließen. Sanct Anton der Abt oder Bischof ist Patron der vierfüßigen Geschöpfe, sein Fest ein Saturnalischer Feyertag für die sonst belasteten Thiere, so wie für ihre Wärter und Lenker. Alle Herrschaften mussen heute zu Hause bleiben, oder zu Fuß gehen, man versehlt niemals bedenkliche Geschichten zu erzählen, wie ungläubige Vornehme, welche ihre Kutscher an diesem Tage zu fahren gendthigt, durch große Unfälle gestraft worden.

Die Rirche liegt an einem so weitschichtigen Plat, daß er beinahe für dde gelten konnte, heute ist er aber auf das lustigste belebt, Pferde und Maulthiere, deren Mahnen und Schweife mit Banbern schon, ja prächtig eingeflochten zu schauen, werden vor die kleine, von der Rirche etwas abstehende Capelle geführt, wo ein Priester, mit einem großen Wedel versehen, das Weihwasser, das in Butten und Rübeln vor ihm steht, nicht schonend, auf die muntern Geschöpfe derb losspritzt, manchmal sogar schalkhaft um sie zu reizen. Andachtige Rutscher bringen größere oder kleinere Rerzen, die Herrschaften senden Almosen und Geschenke, damit die kostbaren, nützlichen Thiere, ein Jahr über, vor allem Unfall sicher bleiben Esel und Hornvieh, ihren Besitzern eben so nützlich und werth, nehmen gleichfalls an diesem Segen ihr beschieden Theil.

Nachher ergötzten wir uns an einer großen Wande-

rung unter einem so glidlichen Hämmel, umgeben von den interessantesten Gegenständen, denen wir doch diess mal wenig Aufmerksamkeit schenkten, vielmehr Lust und Scherz in voller Raße walten ließen.

Den 19 Januar.

So hat denn der große Kdnig, deffen Ruhm die Welt erfüllte, deffen Thaten ihn sogar des katholischen Parazdieses werth machten, endlich auch das Zeitliche gesegzuet, um sich mit den Heroen seines Gleichen im Schatztenreiche zu unterhalten. Wie gern ist man still, wenn man einen solchen zur Ruh' gebracht hat.

Heute machten wir uns einen guten Tag, besahen einen Theil des Capitols, den ich bisher vernachlässigt, dann setzten wir über die Tiber und tranken spanischen Wein auf einem neugelandeten Schiffe. In dieser Gesgend will man Romulus und Remus gefunden haben, und so kann man, wie an einem doppelt und drensuchen Pfingstfeste zugleich vom heiligen Kunstgeiste, von der mildesten Atmosphäre, von antiquarischen Erinnerungen, und von süßem Weine trunken werden.

Den 20 Januar.

Was im Anfang einen frohen Genuß gewährte, wenn man es oberflächlich hinnahm, das drängt sich hernachbeschwerlich auf, wenn man sieht, daß ohne gründliche Kenntniß doch auch der wahre Genuß ermangelt. Auf Anatomie bin ich so ziemlich vorbereitet, und ich habe mir die Kenntniß des menschlichen Körpers, bis auf einen gewissen Grad, nicht ohne Mühe erworben. Hier wird man durch die ewige Betrachtung der Statuen immersort, aber auf eine höhere Beise hingewiesen. Bei unserer medicinisch schirurgischen Anatomie kommt es bloß darauf an, den Theil zu kennen, und hierzu dient auch wohl ein kummerlicher Muskel. In Rom aber wollen die Theile nichts heißen, wenn sie nicht zu gleich eine edle, schöne Form darbieten.

In dem großen Lazareth San Spirito hat man den Künstlern zu lieb einen sehr schönnen Muskelkörper dergestalt bereitet, daß die Schönheit desselben in Verwumderung setzt. Er könnte wirklich für einen geschundenen Halbgott, für einen Marsyas gelten.

Sopflegt man auch, nach Anleitung der Alten, das Stelett nicht als eine künstlich zusammengereihte Anschenmaske zu studiren, vielmehr zugleich mit den Bandern, wodurch es schon Leben und Bewegung erhält.

Sage ich nun, daß wir auch Abends Perspectiv studiren, so zeigt es doch wohl, daß wir nicht müßig sind. Bei allem dem aber hofft man immer mehr zu thun, als wirklich geschieht.

Den 22-Januar.

Bon dem Deutschen Kunstsinn und dem dortigen Kunstleben kann man wohl sagen; man bort läuten, aber

nicht-zusammen klingen. Bedenke ich jetzt, was für herrliche Sachen in unserer Nachbarschaft find, und wie wenig sie von mir genutzt worden, so mochte ich verzweizfeln, und dann kann ich mich wieder auf den Rückweg freuen, wenn ich hoffen kann, jene Meisterwerke zu erzkennen, an denen ich nur herumtappte.

Doch auch in Rom ist zu wenig für den gesorgt, dem es Ernst ist in's Ganze zu studiren. Er muß älles aus unendlichen, obgleich überreichen Trümmern zusammen= stoppeln. Freilich ist wenigen Fremden reiner Ernst, etwäs rechts zu sehen und zu lernen. Sie folgen ihren Grillen, ihrem Dünkel, und das merken sich alle diesenigen wohl die mit Fremden zu thun haben. Jeder Jühzer hat Absüchten, jeder will irgend einen Handelsmann empsehlen, einen Künstler begünstigen, und warum sollte er es nicht? Denn schlägt der Unerfahrne nicht das Bortrefslichste aus das man ihm andietet?

Einen außerordentlichen Vortheil hatte es der Betrachtung bringen konnen, ja es ware ein eignes Museum entstanden, wenn die Regierung, die doch erst die Erlaubniß geben muß, wenn ein Alterthum ausgeführt werden soll, fest darauf bestanden hatte, daß jedesmal ein Abguß geliefert werden snusse. Hatte aber auch ein Papst solch einen Gedanken gehabt, alles hatte sich widersetz, denn man ware in wenigen Jahren erschrocken über Werth und Würde solcher ausgeführten Dinge, wozu man die schaubniß in einzelnen Fällen heimlich und durch allerlei Mittel zu erlangen weiß.

Den 22 Januar.

Schon früher, aber besonders bei der Aufführung des Aristodem, erwachte der Patriotismus unserer Deutsschen Künstler. Sie unterließen nicht gutes von meiner Iphigepia zu reden, einzelne Stellen wurden wieder verslangt, und ich fand mich zuletzt zu einer Wiederholung des Ganzen genöthigt. Auch da entdeckte ich manche Stelle die mir gelenker aus dem Munde ging, als sie auf dem Papier stand. Freilich ist die Poesse nicht für's Auge gemacht.

Mngelica, und da sollte ich denn meine Arbeit abermals produciren. Ich erbat mir einige Frist, trug aber sogleich die Fabel und den Gang des Stücks mit einiger Umständlichkeit vor. Mehr als ich glaubte gewann sich diese Darstellung die Gunst gedachter Personen, auch herr Zucchi, von dem ich es am wenigsten erwartet, nahm recht freien und wohlempfundenen Antheil. Dieses klärt sich aber dadurch sehr gut äuf, daß das Stück sich der Form nähert, die man im Griechischen, Italiäs nischen, Französischen längstigewohnt ist, und welche demjenigen noch immer am besten zusagt, welcher sich an die Englischen Kühnheiten noch nicht gewöhnt hat.

#### Mom den 25 Januar 4787.

Run wird es mir immer schwerer von meinem Anfenthalte in Rom Rechenschaft zu geben; denn wie man die See immer tiefer findet, je weiter man hineingeht, so geht es auch mir in Betrachtung dieser Stadt.

Man kann das Gegenwärtige nicht ohne das Ver= gangene erkennen, und die Bergleichung von beiden er= fordert mehr Zeit und Ruhe. Schon die Lage dieser Hauptstadt der Welt führt uns auf ihre Erbauung zu= Wir sehen bald, hier hat sich kein wanderndes, wohlgeführtes Bolk niedergelassen, Mittelpunct eines Reichs weislich festgesett; hier hat kein machtiger Fürst einen schicklichen Ort zum Wohnsig einer Colonie bestimmt. Mein, Hirten und Gesindel haben fich hier zuerst eine Statte bereitet, ein paar rustige Junglinge haben auf be in Sugel ben Grund zu' Palasten der Herren der Welt gelegt, an dessen Züß sie die Wiatur des Ausrichters zwischen Morast und Schilf einst hinlegte. So sind die sieben Higel Roms nicht Erhöhungen gegen das kand das hinter ihnen liegt, sie find es gegen die Tiber und gegen das uralte Bette der Tiber, was Campus Martius ward. Erlaubt mir das Frühjahr meitere Ercursionen, so will ich die unglückliche Lage ausführlicher schilbern. Schon jest nehm' ich den herzlichsten Antheil Mi dem Jammergesthref und den Schmerzen der Weiber von Alba, die ihre Stadt zerficren sehn, und den schöhen von einem klugen Anführer

gewählten Platz verlassen mussen, um an den Nebeln der Tiber Theil zu nehmen, den elenden Hügel Coelius zu bewohnen und von da nach ihrem verlassenen Paradiese zurück zu sehn. Ich kenne noch wenig von der Gegend, aber ich bin überzengt, kein Ort der ältern Wölker lag so schlecht als Rom, und da die Romer endlich alles verschlungen hatten, mußten sie wieder mit ihren Landhäusern hinaus und an die Plätze der zerstorten Städte rücken, um zu leben und das Leben zu genießen.

#### Den 25 Januar.

Ju einer recht friedlichen Betrachtung gibt es Anlaß, wie viele Menschen hier im Stillen leben, und wie sich jeder nach seiner Weise beschäftigt. Wir sahen bei einem Geistlichen, der ohne großes angebornes Talent sein Leben der Kunst widmete, sehr interessante Copien trefflicher Gemählde, die er in Miniatur nachgebildet hat. Sein vorzüglichstes nach dem Abendmahl des Leonhard da Vinci in Mailand. Der Moment ist genommen da Christus den Jüngern, mit, denen er vergnügt und freundschaftlich zu Tische sitzt, erklärt und sagt: aber doch ist einer unter euch der mich verräth.

Man hofft einen Aupferstich eneweder nach dieser Copie oder nach andern mit denen man sich beschäftigt. Es wird das größte Geschenk senn, wenn eine treue Nachbildung im großen Publicum erscheint. Vor einigen Tagen besuchte ich den Pater Jaquier, einen Franciscaner, auf Trieita de' Monti. Er ist Franzos von Geburt, durch mathematische Schriften bestannt, hoch in Jahren, sehr angeuehm und verständig. Er kannte zu seiner Zeit die besten Männer, und hat sogar einige Monate bei Voltaire: zugebracht, der ihn sehr in Affection nahm.

Und so habe ich noch mehr gute solide Menschen kennen lernen, dergleichen sich hier unzählige befinden, die
ein pfäfsisches Mißtrauen auseinander hält. Der Buchhandel gibt keine Verdindung, und die literarischen Reuigkeiten sind selten fruchtbar.

Und so geziemt es dem Einsamen die Einsiedler aufzusuchen. Denn seit der Aufführung des Aristodems, zu
dessen Gunsten wir uns wirklich thätig erwiesen hatten,
führte man mich abermals in Versuchung; es lag aber
nur zu klar am Tage, daß es nicht um mich zu thun sey,
man wollte seine Parten verstärken, mich als Instrument brauchen, und wenn ich hätte hervorgehen und mich
erklären wollen, hätte ich auch als Phantom eine kurze
Rolle gespielt. Nun aber, da sie sehen daß mit mir
nichts anzusangen ist, lassen sie mich gehn, und ich
wandle meinen sichern Weg fort.

Ja, meine Existenz hat einen Ballast bekommen, der i ihr die gehörige Schwere gibt; ich fürchte mich nun nicht.: mehr vor den Gospenstenn, die so oftenit mit spielten! Sept and gutes Muths, ihr werbet mich oben halten und mich zu ench zurückziehen.

Den 28 Januar 1787.

Zwen Betrachtungen, die durch alles durchgehen, welchen sich hinzugeben man jeden Augenblick aufgefors dert wird, will ich, da sie mir klar geworden, zu bezeichnen nicht versehlen.

Juerst also wird man bei dem ungeheuern und doch nur trümmerhaften Reichthum dieser Stadt, bei jedem Kunstgegenstande aufgefordert, nach der Zeit zu fragen, die ihm das Dasenn gegeben. Durch Winckelmann sind wir dringend aufgeregt die Spochen zu sondern, den versschiedenen Styl zu erkennen, dessen sich die Wölker bez dienten, den sie in Folge der Zeiten nach und nach ausz gebildet und zuletzt wieder verbildet. Hievon überzeugte sich jeder wahre Kunstfreund. Anerkennen thun wir alle die Richtigkeit und das Gewicht der Forderung.

Alber wie nun zu dieser Einsicht gelangen! Borgear: beitet nicht viel, der Begriff richtig und herrlich aufgesstellt, aber das Einzelne im ungewissen Dunkel. Eine vielzährige entschiedene Uebung des Auges ist nothig, und man muß erst lernen, um fragen zu können. Da hilft kein Zaudern und Ibgern, die Auswerksamkeit auf diesen wichtigen: Puntt ist nun einmal rege, und jeder, dem es Ernst ist, sieht weht ein, daß auch in diesem Felde kein

Urtheil möglich ist, als wenn man es historisch ent= wickeln kann.

Die zwente Betrachtung beschäftigt sich ausschließlich mit der Kunst der Griechen und sucht zu erforschen,
wie jene unvergleichlichen Künstler verfuhren, um aus
der menschlichen Gestalt den Kreis göttlicher Bildung zu
entwickeln, welcher vollkommen abgeschlossen ist und
worin kein Hauptcharakter so wenig als die Uebergänge
und Vermittlungen sehlen. Ich habe eine Vermuthung,
daß sie nach eben den Gesetzen versuhren, nach welchen
die Natur verfährt und denen ich auf der Spur bin.
Nur ist noch etwas anders dabei, das ich nicht auszusprechen wüßte.

# Den 2 Februar 1787.

Von der Schönheit, im vollen Mondschein Rom zu durchgehen, hat man ohne es gesehen zu haben keinen Begriff. Alles Einzelne wird von den großen Massen des Lichts und Schattens perschlungen, und nur die größten allgemeinsten Bilder stellen sich dem Auge dar. Seit dren Tagen haben wir die hellsten und herrlichsten Rächte wohl und vollständig genossen. Einen vorzügslich schönen Andlick gewährt das Coliseo. Es wird Nachts zugeschlossen, ein Eremis wohnt darin an einem Kirchelchen und Bettler nisten in den verfallenen Gewöllsben. Sie hatten auf flachem Boden ein Feuer angelegt,

und eine stille Luft trieb den Rauch erst auf der Arena hin, daß der untere Theil der Ruinen bedeckt war, und die ungeheuern Mauern oben drüber sinster herausragten; wir standen am Gitter und sahen dem Phanomen zu, der Mond stand hoch und heiter. Nach und nach zog sich der Rauch durch die Wände, Lucken und Deffsnungen, ihn beleuchtete der Mond wie einen Nebel. Der Anblick war köstlich. So muß man das Pantheon, das Capitol beleuchtet sehn, den Borhof der Peterskirche und andere große Straßen und Pläße. Und so haben Sonne und Mond, eben wie der Menschengeist, hier ein ganz anderes Geschäft als anderer Orten, hier, wo ihrem Blick ungeheure und doch gebildete Massen entzgegen stehn.

#### Den 13 Februar.

Eines Glucksfalls muß ich erwähnen, obgleich eines geringen. Doch alles Gluck, groß ober klein, ist von Einer Art, und immer erfreulich. Auf Trinita de' Momi wird der Grund zum neuen Obelisk gegraben, dort eben ist alles aufgeschüttetes Erdreich von Ruinen der Gürten des Lucullus, die nachher an die Raiser kamen. Wein Perückenmacher geht frühe dort vorbei und sindet im Schütte ein stach Stück gebrannten Thon mit einigen Figuren, wäscht's und zeigt es uns. Ich eigne es mir gleich zu. Es ist nicht gar eine Hand groß, und scheint von dem Rande einer großen Schüssel zu senn. Es stehn

zwen Greifen an einem Opfertische, sie find von der schönsten Arbeit und freuen mich ungemein. Stünden sie auf einem geschnittenen Stein, wie gern würde man damit siegeln.

Von vielen andern Sachen sammelt's sich auch um mich, und nichts Vergebliches oder Leeres, welches hier unmöglich wäre; alles unterrichtend und bedeutend. Am liebsten ist mir denn aber doch, was ich in der Seele mitnehme, und was, immer wachsend, sich immer ver= mehren kann.

#### Den 15 Februar.

Bor meiner Abreise nach Reapel konnte ich einer nochmaligen Vorlesung meiner Iphigenia nicht entgehen. Madam Angelica und Hofrath Reisenstein waren die Zushdrer, und selbst Herr Zucchi hatte daranf gedrungen, weil es der Wunsch seiner Gattin war; er arbeitete indeß an einer großen architektonischen Zeichnung, die er in Desorgtionsart vortrefflich zu machen versteht. Er war mit Clerissan in Dalmatien, hatte sich überhaupt mit ihm associirt, zeichnete die Figuren zu den Gebäuden und Ruinen, die jener herausgab, und lernte dabei so viel Perspective und Essect, daß er sich in seinen alten Tagen auf eine würdige Weise auf dem Papier damit vergnüsgen fünk.

Die zarte Seele Angelica nahm das Stud mit uns

glaublicher Innigkeit auf; sie versprach mir eine Zeich: nung daraus anfzustellen, die ich zum Andenken besissen sollte. Und nun gerade, als ich mich von Rom zu scheiden bereite, werde ich auf eine zarte Weise mit diesen wohlwollenden Personen verbunden. Es ist mir zugleich ein augenehmes und schmerzliches Gefühl, wenn ich mich überzeuge, daß man mich ungern wegläßt.

# Den' 16 Februar 1787.

Die glückliche Ankunft der Iphigenia ward mir auf eine überraschende und angenehme Weise verkündigt. Auf dem Wege nach der Oper brachte man mir den Brief von wohlbekannter Hand, und dießmal doppekt wilktommen mit dem Löwchen gesiegelt: als vorläusiges Wahrzeichen des glücklich angelangten Pakets. Ich drängte mich in das Opernhaus und suchte mir mitten unter dem fremden Bolk einen Platz unter dem großen Lüster zu verschaffen. Hier fühlte ich mich kun so nah an die Weinigen gerückt, daß ich hätte aufhüpfen und sie unwarmen mögen. Perzlich dank ich, daß mir die nachte Ankunft gemeldet worden, möget Ihr euer Rächsteb mit einem guten Worte des Beifalls begleiten.

Hier folgt bas Berzeichniß wie die Exemplare, die ich von Goefsten zu erwarten habe, unter die Freunde vertheilt werden sollen, denn ob es mir gleich ganz gleicht gültig ist, wie das Philieum diese Sachen betrachtet, so

wünscht' ich doch dadurch meinen Freunden einige Freude bereitet zu haben.

Man unternimmt nur zu viel. Denke ich an meine vier letzten Bände im Ganzen, so möchte mir schwindelnd werden, ich muß sie einzeln angreifen, und so wird es gehn.

Hätte ich nicht besser gethan nach meinem ersten Entsschluß diese Dinge fragmentarisch in die Welt zu schicken, und neue Gegenstände, an denen ich frischeren Antheil nehme, mit frischem Muth und Kräften zu unternehmen. That' ich nicht besser Iphigenia auf Delphi zu schreiben, als mich mit den Geillen des Tasso herum zu schlagen, und doch habe ich auch dahinein schon zu viel von meisnem Eignen gelegt, als daß ich es fruchtlos ausgeben sollte.

Ich habe mich auf den Borsaal an's Kamin gesetzt, und die Wärme eines dießmal gut genährten Feuers gibt mir frischen Muth ein neues Blatt anzusangen, denn es ist doch gar zu schon, daß man mit seinen neusten Gezdanken so weit in die Ferne reichen, ja seine nächsten Umsgebungen durch Worte dorthin versetzen kann. Das Wetter ist ganz herrlich, die Tage nehmen merklich zu, Lorbeeren und Buchsbäume blühen, auch die Mandelzbäume. Heute früh überraschte mich ein wundersamer Anblick, ich sah von Ferne hohe stangenähnliche Bäume, über und über von dem schonsten Biolet bekleidet. Bei näherer Untersuchung war es der Baum in unsern Treibz

Häusern uhter dem Namen Judenbaum bekannt, dem Botaniker als cercis siliquastrum. Seine violetten Schmetterlingsblumen bringt er nnmittelbar aus dem Stamme hervor. Abgeholzt den letzten Winter waren die Stangen die ich vor mir sah, aus deren Rinde die wohlgebildete und gefärbte Blume zu Tausenden hervordrach. Die Maaslieden dringen wie Ameisen aus dem Boden, Erocus und Adonis erscheinen seltner, aber desto zierlicher und zierender.

Was witd mir nicht erst das mittägigere Land sür Freuden und Kenntnisse geben, aus denen für mich neue Resultate hervortreten. Es ist mit natürlichen Dingen wie mit der Kunst; es ist so viel drüber geschrieben, und jeder der sie sieht kann sie doch wieder in neue Combination setzen.

Denke ich an Neapel, ja gar nach Sicilien, so fällt es einem sowohl in der Erzählung als in Bildern auf, daß in diesen Paradiesen der Welt sich zugleich die Vultanische Hölle so gewaltsam aufthut und seit Jahrtaussenden die Wohnenden und Genießenden aufschreckt und irre macht.

Doch schlage ich mir die Hoffnung jener viel bedeut tenden Ansichten gern aus dem Sinne, um vor meiner Abreise die alte Hauptstadt der Welt noch recht zu benutzen.

Seit vierzehn Tagen bin ich von Morgen bis in die Nacht in Bewegung; was ich noch nicht gesehn such' ich

wuf. Das Vorzüglichste wird zum zwenten; und dritz tenmal betrachtet, und nun ordnet sich's einigermaßen. Denn indem die Hauptgegenstände an ihre rechte Stelle kommen, so ist für viele mindere dazwischen Platz und Raum. Meine Liebschaften reinigen und entscheiden sich, und nun erst kann mein Gemüth dem Größeren und Nechtesten mit gelassener Theilnahme sich entgegen beben.

Dabei sindet man denn wohl den Künstler beneidenswerth, der durch Nachbildung und Nachahmung auf alle Weise jenen großen Intentionen sich mehr nähert, sie besser begreift als der bloß Beschauende und Denkende. Doch muß am Ende jeder thun was er vermag, und so spanne ich denn alle Segel meines Geistes auf, um diese Küsten zu umschiffen.

Das Kamin ist dießmal recht durchgewärmt, und die schönsten Kohlen aufgehäust, welches bei uns selten gesschieht, weil nicht leicht jemand Lust und Zeit hat dem Kaminseuer ein paar Stunden Aufmerksamkeit zu widzmen, und so will ich denn dieses schone Klima benutzen, um einige Bemerkungen aus meiner Schreibtafel zu retzten, die schon halb verloschen sind.

Am zweyten Februar begaben wir uns in die Sirtinische Capelle zur Function, bei welcher die Rerzen geweiht werden. Ich fand mich gleich sehr unbehaglich,
und zog mit den Freunden bald wieder hinaus. Denn
ich dachte: das sind ja grade die Kerzen, welche seit
drephundert Jahren diese herrlichen Gemählde verdüstern,

Schaft des Geistes, aber etwas recht zu thun dazu gehört die Uebung des ganzen Lebens.

Und doch soll der Liebhaber, so schwach er auch nach: strebt, sich nicht abschrecken lassen. Die wenigen Linien die ich auf's Papier ziehe, oft übereilt, selten richtig, erleichtern mir jede Borstellung von sinnlichen Dingen, denn man erhebt sich ja eher zum Allgemeinen, wenn man die Gegenstände genauer und schärfer betrachtet.

Mit dem Künstler nur muß man sich nicht verzleischen, sondern nach seiner eigenen Art verfahren; denn die Natur hat für ihre Kinder gesorgt, der Geringste wird nicht, auch durch das Daseyn des Tresslichsten an seinem Daseyn gehindert: "ein kleiner Namn ist auch ein Mann!" und dabei wollen wir's denn bewenden lassen.

Ich habe zwenmal das Meer gesehn, erst das Adriatische, dann das Mittellandische, nur gleichsam zum Besuch. In Neapel wollen wir bekannter werden. Es
täckt alles auf einmal in mir herauf; warum nicht früher, warum nicht wohlfeiler! Wie viele tausend Sachen,
manche ganz neu und von vornen hätte ich mitzutheilen.

Den 17 Februar 1787.

Abends nach verklungener Carnevald=Thorheit.

Ich lasse bei meiner Abreise Morigen ungern allein. Er ist auf gutem Wege, doch wie er für sich geht, so sucht er sich gleich beliebte Schlupfwinkel. Ich habe ihn aufs gemuntert an Herbern zu schreiben, der Brief liegt bei, ich wänsche eine Antwort, die etwas Dienliches und Hilfreiches enthalte. Es ist ein sonderbar guter Wensch, er wäre viel weiter, wenn er von Zeit zu Zeit Personen gefunden hätte, fähig und liebevoll geiusg, ihn aber seis nen Zustand aufzuklären. Gegenwärtig kann er kein gesegneteres Berhältnist anknüpfen, als wenn ihm Kreider erlaubt, manchmal zu schreiben. Er beschäftigt sich mit einem lobenswärdigen antsquarischen Unternehmen, das wohl verdient gesordert zu werden. Freund Herber wird nicht leicht eine Mühe besser angewendet, und gute Lehre kann in einen fruchtbarern Boden gelegt haben.

Das große Pertreit, welches Tischbein von mir unternommen, wächst schon aus der Leinwand heraus.
Der Künstler hat sich durch einen fertigen Bischauer ein kleines Modell von Thon machen lassen, welches gar zierlich mit einem Mantel drapirt worden. Darnach mahlt er sleißig, denn es sollte freilich vor unsererAbreise nach Neapel schon auf einen gewissen Punct gebracht seyn, und es gehört schon Zeit dazu eine so große Leinwand mit Farben auch nur zu bedecken.

Den 19 Februar.

Das Wetter fährt fort über allen Ausdruck schön zu sen; heute war ein Tag, den ich mit Schmerzen unter

ben Narren zubrachte. Mit Andruch ber Nacht etholte ith mich auf der Villa Medicis; Neumoud ist eben vorbei, und neben der zarten Mondsichel konnte ich die ganze duntie Scheibe, fast mit bloßen Augen, durch's Perspectiv ganz deutlich sehn. Ueber der Erbe fchwest ein Duft bes Tags über, ben man nur aus Gemähiben und Beithnungen bes Claube kennt, bas Phanomen in ber Naturaber nicht leicht fo schon sieht als hier. Ung kommen mir Blumen aus der Erde, die ich noch nicht tenne, und neue Bluthen von den Baumen; die Mandeln bluben, und machen eine neue luftiger Erscheinung zwischen den dunkelgrunen Eichen; der Himmel ist wie ein heltblauer Aufft von der Sonne beschrienen. wird es eist in Neapel sein! Wir finden bas meiste schon grun. Meiner wotanischen Grillen befräftigen fich an allem diesen, und ich bin auf dem Wege neue sthone Verhältniffe zu eindecken, wie die Matur, solch ein Un= geheueres, das wie nichts aussieht, aus bem Einfachen das Mannichfaltigste entwickelt.

Der Besuv wirft Steine und Asche aus, und bei Nacht sieht man den Gipfel glühen. Gebe uns die wirkende Natur einen Lavafluß. Nun kann ich kaum erwarten bis auch diese großen Gegenstände mir eisgen werden.

#### Den 21 Februar 1787.

Ich benutze die Augenblicke zwischen dem Einpacken um- noch einiges nachzuholen. Morgen gehn wir nach Neapel. Ich freue mich auf das Neue, das unaussprechlich schön senn soll, und hoffe in jener paradiestschen Natur wieder neue Freiheit und Lust zu gewinnen, hier im emsten Kom wieder an das Studium der Kunst zu gehen.

Das Einpacken wird mir leicht, ich thue es mit leicht terem Herzen als vor einem halben Jahre, da ich mich von allem losibste was mir so lieb und werth war. Ja. es ist schon ein halbes Jahr, und von den vier Monaten, in Rom zugebracht, habe ich keinen Augenblick verloren, welches zwar viel heißen will, aber doch nicht zu vielgesägt ist.

Daß Iphigenia angekommen, weiß ich; mbge ich am Fuße des Vesuvs erfahren, daß ihr eine gute Aufnahme zu Theil geworden.

Mit Tischbein, der so einen herrlichen Blick in Natur als Kunst hat, diese Reise zu machen ist für mich von der größten Wichtigkeit; doch können wir, als ächte Deutsche, und doch nicht losmachen von Vorsätzen und Aussichten auf Arbeit. Das schonste Papier ist gekauft, und wir nehmen uns vor darauf zu zeichnen, obgleich die Menge, die Schönheit und der Glanz der Gegenstände höchst wahrscheinlich unserm guten Willen Gränzen setzt.

Eins habe ich über mich gewonnen, daß ich von meinen poetischen Arbeiten nichts mitnehme als Tasso allein, zu ihm habe ich die beste Hossnung. Wäst' ich nun was ihr zu Iphigenien sagt, so konnte mir dieß zur Leitung dienen, denn es ist doch eine ähnliche Arbeit, der Gegenstand fast noch beschräufter als jener, und will im Einzelnen noch mehr ausgearbeitet seyn; doch weiß ich noch nicht was es werden kann, das Borhanz dene muß ich ganz zerstdren, das hat zu lange gelegen, und weder die Personen, noch der Plan, noch der Ton, haben mit meiner jetzigen Ansicht die mindeste Verwandtsschaft.

Bei'm Aufräumen fallen mir einige eurer lieben Briefe in die Hand, und da treffe ich bei'm Durchlesen auf den Borwurf, daß ich mir in meinen Briefen wisderspreche. Das kann ich zwar nicht merken, denn was ich geschrieben habe, schicke ich gleich fort, es ist mir aber selbst sehr wahrscheinlich, denn ich werde von ungeheuern Mächten hin und wieder geworfen, und da ist es wohl natürlich daß ich nicht immer weiß wo ich stehe.

Man erzählt von einem Schiffer, der von einer stürmischen Nacht auf der See überfallen, nach Hause zu steuern trachtete. Sein Sohnchen, in der Finsterz niß an ihn geschmiegt, fragte: Bater, was ist denn das für ein närrisches Lichtchen dort, das ich bald über uns, bald unter uns sehe? Der Bater versprach ihm die

Erklärung des andern Tags, und da fand es sich, daß es die Flamme des Leuchtthurms gewesen, die einem von wilden Wogen auf und niedergeschaufelten Auge bald unten bald oben erschien.

Auch ich steure auf einem leidenschaftlich bewegten Meere dem Hafen zu, und halte ich die Gluth des Leuchtthurms nur scharf im Auge, wenn sie mir auch den Platz zu verändern scheint, so werde ich doch zuletzt am Ufer genesen.

Bei der Abreise fällt einem doch immer jedes frühere Scheiden und auch das künftige letzte unwillkürlich in den Sinn, und mir drängt sich, dießmal stärker als sonst, dabei die Bemerkung auf, daß wir viel zu viel Boranstalten machen um zu leben, denn so kehren auch wir, Tischbein und ich, so vielen Herrlichkeiten, sogar unsern wohlausgestatteten, eignen Museum den Rücken. Da stehn nun dren Junonen zur Vergleichung neben eins ander, und wir verlassen sie als wenn's keine wäre.

# Den 20 Februar. Ascher = Mittwoch:

Nun ist der Narrheit ein Ende. Die unzähligen Lichter gestern Abend waren noch ein toller Spectakel. Das Carnaval in Rom muß 'man gesehen haben, um den Wunsch völlig los zu werden, es je wieder zu sehen. Zu schreiben ist davon gar nichts, bei einer mündlichen Darstellung möchte es allenfalls unterhaltend seyn, Was

man dabei unangenehm empfindet, daß die innere Fröhlichkeit den Menschen fehlt, und es ihnen an Gelde mangelt, das dischen Lust was sie noch haben mögen auszulassen. Die Großen sind dkonamisch und halten zurück, der Mittelmann unvermögend, das Bolk lahm. Au den letzten Tagen war ein unglaublicher Lärm, aber keine Herzensfreude. Der Himmel, so unendlich rein und schon, blickte so edel und unschuldig auf diese Possen.

Da man aber doch das Nachbilden hier nicht lassen kann, so sind zur Lust der Kinder Masken des Carna-vals und Romische eigenthümliche Kleidungen gezeichnet, dann mit Farben angestrichen worden, da sie denn ein sehlendes Capitel des Orbis pictus den lieben Kleinen exsesn mögen.

W

e r. f

Wollständige Ausgabe leßter Hand.

Acht und zwanzigster Banb.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes schüpznden Privilegien.

Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.

1 8 3 0.

• ı • / ı • . 3 \ ١

# Italianische Reise.

II.

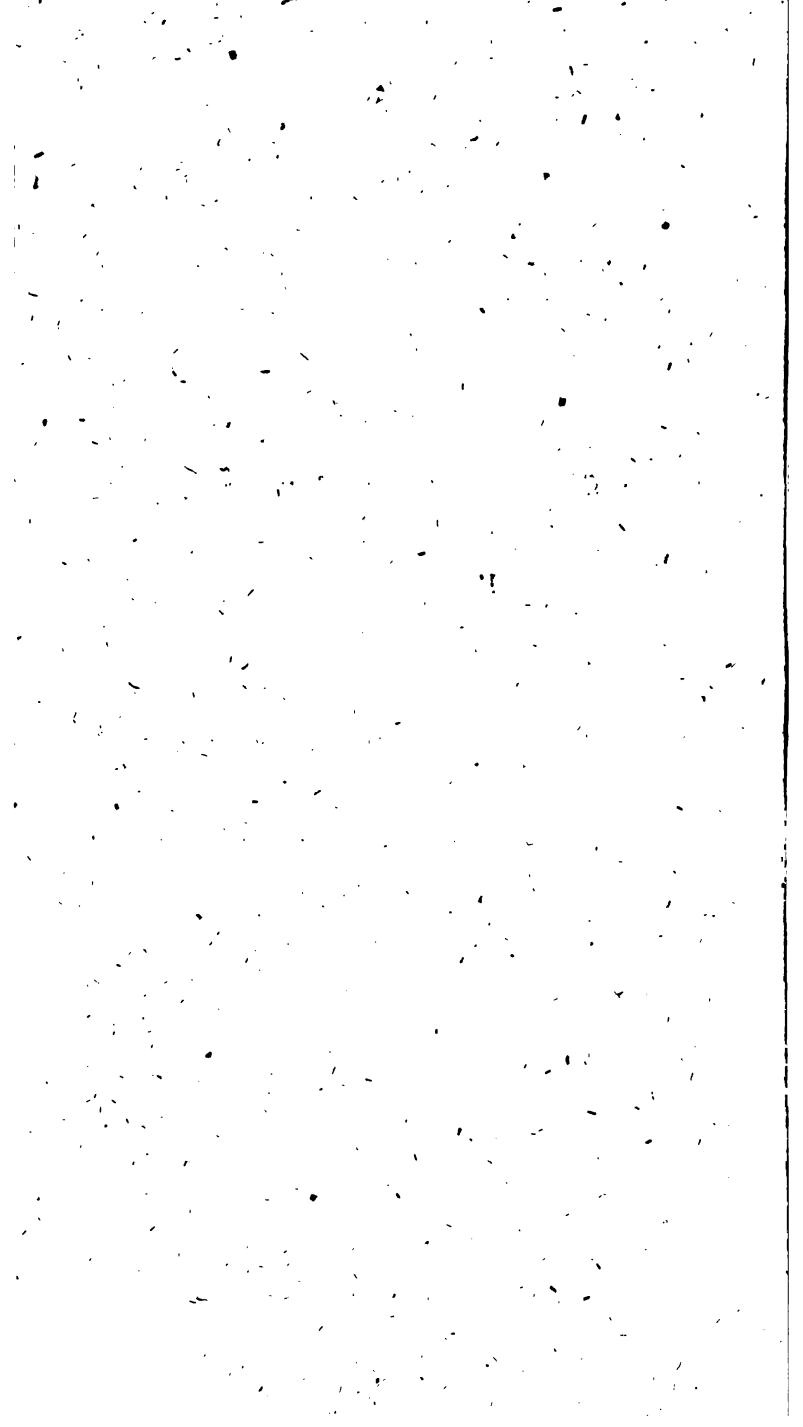

Ne a pe 1.

1

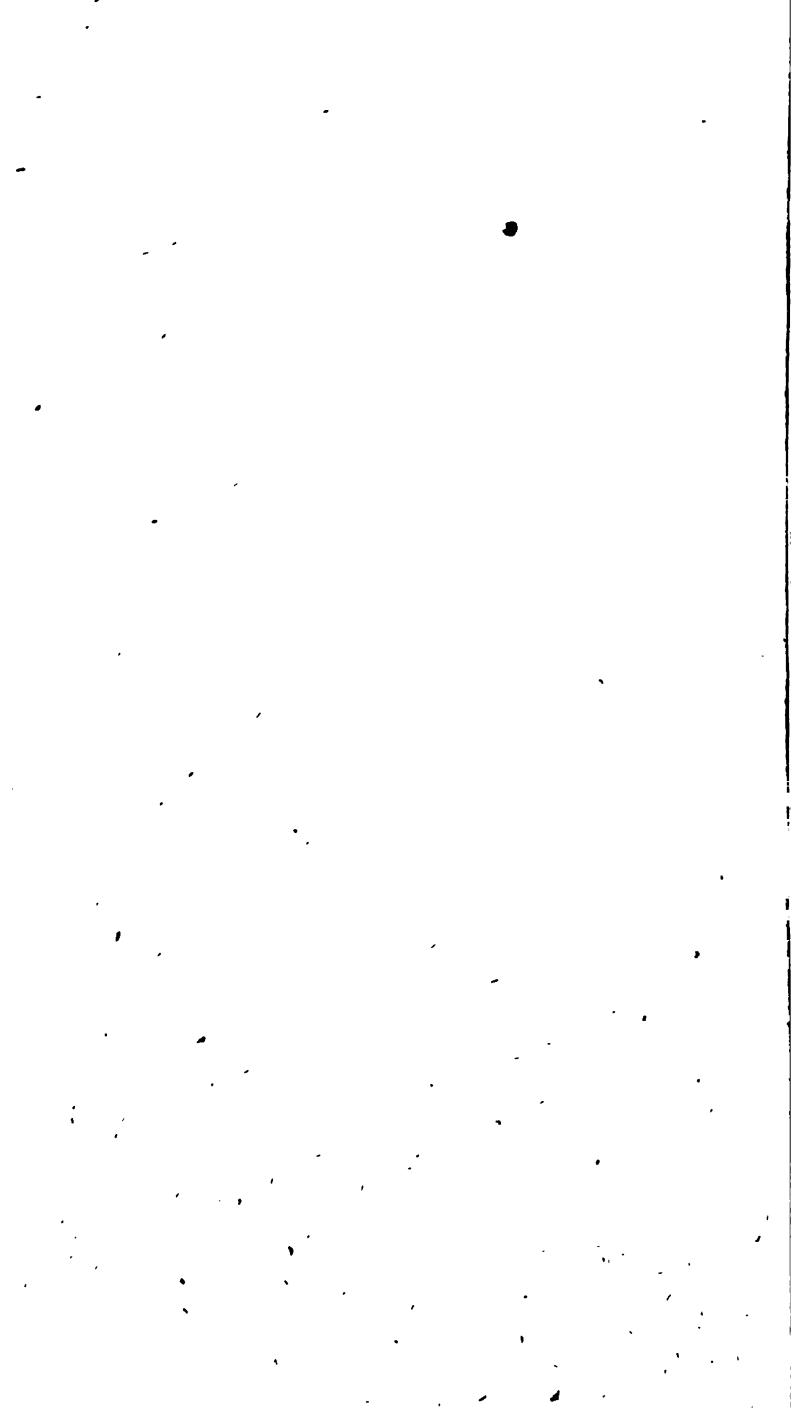

#### Belletri den 22 Febr. 1787.

Bei guter Zeit sind wir hier angelangt. — Schon, vorgestern verfinsterte sich das Wetter, die schonen Tage hatten und trube gebracht, doch deuteten einige Luft= zeichen daß es sich wieder zum guten bequemen werde, wie es denn auch eintraf. Die Wolken trennten sich nach und nach, hier und da erschien der blaue Himmel, und endlich beleuchtete die Sonne unsere Bahn. Wir kamen durch Albano nachdem wir vor Genzano an dem Ein= gang eines Parks gehalten hatten, den Prinz Chigi, der Besitzer, auf 'eine wunderliche Weise halt, nicht unterhalt; deßhalb auch nicht will daß sich jemand darin umsehe. Hier bildet sich eine wahre Wildniß: Baume und Gesträuche, Kräuter und Ranken wachsen wie sie wollen, verdorren, stürzen um, verfaulen. alles recht und nur desto besser. Der Plas vor dem Eingang ist unsäglich schon. Gine hohe Mauer schließt das Thal, -eine vergitterte Pforte läßt hineinblicken, dann steigt der Hügel aufwärts, wo dann oben das Es gabe das größte Bild, wenn es ein Shloß liegt. rechter Kunstler unternähme.

Nun darf ich nicht weiter beschreiben, und sage nur: baß, als wir' von der Hohe die Gebirge von Sezza,

die Pontinischen Sumpfe, das Meer und die Inseln erblickten, daß in dem Moment ein starker Streifregen über die Sumpfe nach dem Meer zog, Licht und Schatzten, abwechselnd und bewegt, die de Fläche gar mannichfaltig belebten. Sehr schon wirkten hiezu mehrere von der Sonne erleuchtete Rauchsaulen, die aus zersstreuten, kaum sichtbaren Hütten emperstiegen.

Belletri liegt sehr angenehm auf einem vulcanischen Hügel, der nur gegen Norden mit andern zusammenshängt, über dren Himmelägegenden aber den freisten Anblick gewährt.

Nun besahen wir das Cabinet des Cavaliere Bor: gia, welcher begünstigt durch die Verwandtschaft mit dem Cardinal und der Propaganda, treffliche Alterthümer und sonstige Merkwürdigkeiten hier zusammenstellen konnte: Alegyptische Gögen, aus dem härtesten Steine gebildet, kleinere Metallfiguren früherer und, späterer Zeit; in der Gegend ausgegrabene aus Thon gebrannte, stach erhobene Vildwerke, durch welche veranlaßt man den alten Volskern einen eignen Styl zuschreiben will.

Von allerlei andern Raritäten besitzt das Museum mancherlei. Ich merkte mir zwei, Chinesische Tuscht kästchen, wo auf den Stücken des einen die ganze Zucht der Seidenwürmer, auf dem andern der Reisbau vorgesstellt ist, beides höchst naiv genommen und aussührlich gearbeitet. Das Kästchen so wie die Einwicklung dessels ben sind ausnehmend schön und dürfen sich nehen dem

van wirdain sielobten Wach auf der Klibliothab der Pros paganda wehlt sehen lassen.

Se ift, freilich unverantwortlich daß man diesen Schafz so und dei Man hat und demselben nicht hfter besucht. Dach mag die Unbequemlichteit einer jeden Ausflucht ist diesen Gegenden und die Gewalt das Addanischen Zaubenlichteises zur Ensschuldigung dienen. Alls wir nach der herberge gingen, rüsen und einige vor ihren Hausthüren sigende Weiber an, ob wir nicht auch Mitten thamer zu taufen Lust hatten, und nis wir uns datmach sehen zu taufen Lust hatten, und nis wir uns datmach sehe dezierig newiesen, halten sie alts Kossel, Fouesjange, nebst anderem schlechten Hausgerüsbe, und wollten sich der die die die nie und dagsführt zu haben. Alls wir und deshalb entrüßeren, brachte unser haben. Alls wir und deshalb entrüßeren, brachte unser haben. Alls wir und der in's Gleicher denn ar versicherte daß dieser Epaß hergebracht sen und daß alle Fromden demselben Tribite entrichten missen.

Dies schwib' ich in viner sehr abeln Herberge und fühle in mir weder Kraft noch Behagen weiter foetzufahernen. Abso die freundlichste ginte Nacht!

Gesti den 28 Februar 1787.

Schon früh um den Uhr waren wir auf dem Wege. Als es tagte fanden wir uns in den Puntinischen Gume pfen, weiche kein so übles-Aitsehn haben, als man sie in Kom gemeiniglich beschreibt. Min kann zwar ein so großes und weitläusiges Unternehmen nis bie beabsicht tigte Austrocknung ist auf der Durchreise nicht beurtheislen, allein es scheint mir doch, daß die Arbeiten welche der Papst angeordnet, die gewünschten Endzwecke wesnigstens zum größten Theil erreichen werden. Man denke sich ein weites Thal, das sich von Norden nach Siden mit wenigem Falle hinzieht, oftwärts gegen die Gebirge zu vertieft, westwärts aber gegen das Moer zu erhöht liegt.

Der ganzen Länge nach in gerader Livie ist die alte Bia Alppia wieder herzestellt, an der rechten Seite ders selben der Hauptcanal gezogen, und das Wasser sließt darin gelind hinab, dadurch ist das Erdreich der rechten Seite nach dem Meere zu ausgetrocknet und dem Feldbau überantwortet; suchweit das Auge sehen kann ist es bedaut oder komte es werden wonn sich Pakister fänden, einige Flecke ausgenommen die allzutief biegen.

Die linke Seite nach dem Gebirg zu'ist schon schwerer zu behandeln. Iwar geben Querranale unter der Chaussee in den Hauptranal; da jedoch der Voden gegen die Berge zu abfällt, so kann er auf diese Weise nicht vom Wasser befreit werden. Man will, sagt man, einen zwenten Canal am Gebirge herführen. Große Strecken, besonders gegen Terraeina, sind mit Weiden und Pappeln angeslogen.

Eine Poststation besteht aus ziner blogen langen Strobbutte. Tischbeimzeichnete sie und gennstzur Bewhung bafür ein Vergnügen, das nur er völlig zu genießen welß. Auf dem abgetrockneten Terrain hatte sich ein Schinmel losgemacht; der, sich seiner Freiheit bevienend; auf dem braunen Boden wie ein Lichtstrahl hin und wieder fuhrt, wirklich war es ein herrlicher Andlick, dasch Tischbeins Entzücken erst recht bedeutenb.

... Da wo sonft der Dit Meza stund hat der Papft ein großes und schönes Gebaube, als ben Mittelpunct ber Blache bezeichnend, aufrichten lassen. Der Anblick des= selben vermehrt Hoffnung und Zutrauen für das ganze Unternehmen. Und so rückten wir immer fort uns lebe haft muerhaltend, mohl eingebenk der Warnung daß man auf viesem Wege nicht einsthlafen durfe, und freilich evimerte uns der blaue Dunft; der schon in dieser Jahrszeit in gewisser Hohe über dem Boden schwebte, an eine gefährliche Luftschicht. Defto erfreulicher und erwünsch= ter war uns die Felsenlage von Torracina, und kaum hatten wir uns baran vergnügt, als wir das Meer gleich davor erblickten. Kurz darauf ließ uns die andere Seite. des Stadtberges ein Gchauspiel neuer Wegetation sehen. Indianische Zeigen trieben ihre großen, fetten Blätter= körper zwischen niedrigen graulichgrünen Myrten, unter gelbgrunen Granatbaumen und fahlgrunen Olivenzweis Um Wege sahen wir neue, noch nie gesehene Blu= gen. men und Strauche. Narcissen und Adonis blühten auf den Wiesen.. Man behält; das Meer eine Zeit lang rechte; die Kalkfelsen aber bleiben links in der Nabe.

Diese sind die Fortsetzung der Apanninen, melde sich von Tivoli herziehen und an's Meer auschließen, wovon sie erst durch die Campagna di Roma, dann durch die Frascatanischen, Albanischen, Bellevischen Bukann und endlich durch die Pontinischen Sämpfe getrennt wurden. Der Monte Circello, das Porgebirg Terracina gegenüber, wo die Pontinischen Sümpfe sich endigen, mag gleichfalls aus gereihten Kalöselsen besiehen.

Wir verließen das Meer und kamen bald in die wis zende Chene von Fondi. Dieser Neine Raum fruchtbaren und kebauten Erdreichs, von einem nicht allus rauben Gebirg umschloffen, muß jederman anlachen. Nach häugt die Mehrzahl der Drangen an den Bäumen; die Saat steht grun, durchaus Weizen; Oliven auf der Aeckern, bas Städtchen im Grunde. Ein Palmbeum zeichnet sich aus: und ward begrüßt. Go viel für dinsen Berzeihung der faufenden Feber. Abend. Ich mus schreiben ohne zu denken, damit ich nur schreibe. Gegenstände sind zu viel, der Aufenthalt zu schlecht und doch meine Begierde allzugroß einiges dem Papiere aus zwertranen. Mit einbrechender Nacht kamen mir an, und es ift nun Zeit Ruhe zu suchen.

St. Agata den 24 Febr. 1787.

In einer kalten Kammer muß ich Nachricht von eis nem schonen Tage geben. Als wir aus Sondi heraus: fuhren mard es eben helle und wir wurden sogleich durch die über die Mauern hängenden Pomeranzen auf beiden Seiten des Wegs begrüßt. Die Bäume hängen so voll, als man sich's nur denken kann. Obenher ist das junge Laub gelblich, unten aber und in der Mitte von dem safztigsten Grün. Wignon hatte wohl Recht sich dahin zu sehnen.

Dann suhren wir durch wohlgeackerte und bestellte Weizenfelder, in schicklichen Raumen mit Oliven bespflanzt. Der Wind bewegte sie und brachte die silberne Untersläche der Blätter an's Licht, die Aeste bogen sich leicht und zierlich. Es war ein grauer Morgen, ein starker Nordwind versprach alles Gewölf völlig zu vertreiben.

Dann zog der Weg im Thale hin, zwischen steinichten aber gut gebauten Aeckern, die Saat vom schönsten
Grün. An einigen Orten sah man geräumige, runde,
gepflasterte Plätze, mit niedrigen Mäuerchen umgeben;
hier drischt man die Frucht sogleich aus, ohne sie in Garben nach Hause zu fahren. Das Thal ward schmäler,
der Weg ging bergan, Kalkfelsen standen nacht an beiden
Seiten. Der Sturm war heftiger hinter uns her. Es
sielen Groupeln die sehr langsam thauten.

Einige Mauern antiker Gebäude mit netzschrmiger' Arheit überraschten uns. Auf der Höhe sind die Plätze selsig, doch mit Olivenbäumen bepflauzt, wo nur das geringste Erdreich sie aufnehmen konnte. Unn über eine Plaine mit Oliven, sodann durch ein Städtchen. Einsgemauert fanden wir nun Altäre, antike Grabsteine, Fragmente aller Art in den Gartenumfriedigungen, dann trefflich gemauerte jetzt aber mit Erdreich ausgefüllte Untergeschosse alter Landhäuser, nunmehr von Olivenswäldchen bewachsen. Dann erblickten wir den Besuv, eine Rauchwolke auf seinem Scheitel.

Molo di Gaeta begrüßte uns abermals mit den reichsten Pomeranzenbäumen. Wir blieben einige Stunden. Die Bucht vor dem Städtchen gewährt eine der schönsten Aussichten, das Meer spült bis heran. Folgt das Auge dem rechten Ufer und erreicht es zuletzt das Hornende des halben Mondes; so sieht man auf einem Felsen die Festung Gaeta, in mäßiger Ferne. Das linke Horn erstreckt sich viel weiter; erst sieht man eine Reihe Gebirge, dann den Vesus, dann die Inseln. Ischia liegt fast der Mitte gegenüber.

Hier fand ich am Ufer die ersten Seesterne und Seeigel ausgespült. Ein schbnes grünes Blatt, wie das feinste Belinpapier, dann aber merkwürdige Gesschiebe: am häusigsten die gewöhnlichen Kalksteine, sos dann aber auch Serpentin, Jaspis, Quarze, Rieselsbreccien, Granite, Porphyre, Marmorarten, Glas von grüner und blauer Farbe. Die zuletzt genannten Steinsarten sind schwerlich in dieser Gegend erzeugt, sind wahrsscheinlich Trümmern alter Gebäude, und so sehen wir dem, wie die Welle vor unsern Augen mit den Herrs

lichkeiten der Vorwelt spielen darf. Wir verweilten gern und hatten unsere Lust an der Natur der Menschen, die sich beinahe als Wilde betrugen. Von Molo sich entsfernend hat man immer schone Aussicht, wenn sich auch das Meer verliert. Der letzte Blick darauf ist eine liebz liche Seebucht, die gezeichnet ward. Nun folgt gutes Fruchtfeld mit Aloen eingezäunt. Wir erblickten eine Wasserleitung, die sich vom Gebirg her nach unkenntzlichen, verworrenen Ruinen zog.

Dann folgt die Ueberfahrt über den Fluß Garigliano. Man wandert sodann durch ziemlich fruchtbare Gegenden auf ein Gebirg los. Nichts Auffallendes. Endlich der erste vulcanische Aschenhügel. Hier beginnt eine große herrliche Gegend von Bergen und Gründen, über welche zuletzt Schneegipfel hervorragen. Auf der nähern Hohe eine lange, wohl in die Augen fallende Stadt. In dem Thal liegt St. Agata, ein ansehnlicher Gasthof, wo ein lebhaftes Feuer in einem Kamin, das als Cabinet angezlegt ist, brannte. Indessen ist unsere Stube kalt, keine Fenster, nur Läden, und ich eile zu schließen.

Reapel den 25 Februar 1787.

Endlich auch hier glücklich und mit guten Vorbedeus tungen angekommen. Von der Tagesreise nur so viel: St. Agata verließen wir mit Sonnenaufgang, der Wind blies heftig hinter uns her, und dieser Nordost hielt den ganzen Tag an. Erst Nachmittag ward er Herr von den Wolken; wir litten von Kälte.

Unser Weg ging wieder durch und über vulcanische Hügel, wo ich nur noch wenige Kalkfelsen zu bemerken glaubte. Endlich erreichten wir die Plaine von Capua, bald darnach Capua selbst, wo wir Mittag hielten. Nach= mittag that sich ein schones, slaches Feld vor uns auf. Die Chaussee geht breit zwischen grünen Weizenseldern durch, der Weizen ist wie ein Teppich und wohl span= nenhoch. Pappeln sind reihenweis auf den Feldern ge= pflanzt, hoch ausgezweigt und Wein hinangezogen. So geht es dis Neapel hinein. Ein klarer, herrlich lockerer Boden und gut bearbeitet. Die Weinstelse von unge= wöhnlicher Stärke und Höhe, die Nanken wie Netze von-Pappel zu Pappel schwebend.

Der Besuv blieb uns immer zur linken Seite, gewalts sam dampfend, und ich war still für mich erfreut, daß ich diesen merkwürdigen Gegenstand endlich auch mit Ausgen sah. Der Himmel ward immer klärer, und zuletzt schien die Sonne recht heiß in unsere enge, rollende Wohnung. Bei ganz rein heller Atmosphäre kamen wir Neapel näher; und nun fanden wir uns wirklich in einem andern Lande. Die Gebäude mit flachen Dächern deuten auf eine andere Himmelsgegend, inwendig mögen sie nicht sehr freundlich seyn. Alles ist auf der Straße, sitzt in der Sonne so lange sie scheinen will. Der Neapolitaner glaubt im Besitz des Paradieses zu seyn und

hat von den nbrolichen Ländern einen sehr traurigen Begriff: Sempre neve, case di legno, gran ignoranza,
ma danari assai. Solch ein Bild machen sie sich von
unserm Inftande. Zur Erbauung sammtlicher Deutschen Welterschaften heißt diese Churakteristik übersetzt: Immer Schnee, holzerne hänser, große Unwissenheit; aber
Geld genug.

Neapel selbst kündigt sich froh, frei und lebhaft an, unzählige Menschen rennen durch einander, der König ist auf der Jagd, die Königin guter Hoffnung und so kann's nicht besser gehn.

### Reapel. Montag den 26 Februar.

Alla Locanda del Sgr. Moriconi al Largo del Castello. Unter dieser eben so heiter als prachtig klin=genden Aufschrift wurden uns Briese aus allen vier Thei=len der Welt nunmehr aufsinden. In der Gegend des am Meere liegenden großen Castells erstreckt sich eine große Weitung, die man, obgleich von allen vier Seiten mit Häusern umgeben, nicht Platz sondern Weite (largo) genähnt hat, mahrscheinlicherweise von den ersten Zeiten her, da dieses noch ein unbegränztes Feld war. Hier nun tritt an der einen Seite ein großes Eckhaus herein; und wir faßten Fuß in einem geräumigen Ecksale, der einen freien und frohen Ueberblick über die immer be= wegte Fläche gewährt. Ein eiserner Balcon zieht sich

außen an mehrern Fenstern werbei, selbst um die Ecke hin. Man würde davon nicht wegkommen, wenn der scharfe Wind nicht außerst fühlbar wäre.

Der Saal ist munter decorirt, besonders aber die Decke, deren Arabesken in hundert Abtheilungen schon die Nähe von Pompeji und Herculanum verkünden. Das wäre nun alles schon und gut, aber keine Feuerstätte, kein Kamin ist zu bemerken und der Februar übt denn doch auch hier seine Kechte. Ich sehnte mich nach einisger Erwärmung.

Man brachte mir einen Drenfuß, von der Erde dergestalt erhöht daß man die Hände bequem drüber halten konnte. Auf demselben war ein flaches Becken befestigt, dieses enthielt ganz zarte glühende Rohlen, gar glatt mit Asche bedeckt. Hier gilt es nun haushältig senn, wie wir es in Rom schon gelernt. Mit dem Ohr eines Schlüssels zieht man von Zeit zu Zeit die oberstächliche Asche behutsam weg., so daß von den Rohlen wieder etwas an die freie Luft gelange. Wollte man jedoch ungeduldig die Gluth aufwühlen, so würde man einen Augenblick größere Wärme spüren, aber sehr bald die ganze Gluth erschöpft haben, da denn das Becken abermals, gegen Erlegung einer gewissen Summe, zu füllen wäre.

Ich befand mich nicht ganz wohl und hätte freilich mehr Bequemlichkeit gewünscht. Eine Schilfmatte diente gegen die Einflüsse des Estrichs; Pelze sind nicht gephhilich und ich entschloß mich eine Schifferkutte, die wir wir aus Scherz mitgenommen hatten, anzuziehen, die mir gute Dienste leistete, besonders nachbem ich sie mit einem Kofferstrick um den Leib befestigt hatte: da ich mir denn als Mittelding zwischen Matrosen und Capuziner sehr komisch vorkommen mußte. Tischbein der von Besuchen bei Freunden zurückkehrte, konnte sich des Läschens nicht enthalten.

### Reapel ben 27 Febr. 1787.

Gestern bracht' ich den Tag in Ruhe zu um eine kleine korperliche Unbequemlichkeit erst abzuwarten, heute 🕽 ward geschwelgt und die Zeit mit Anschauung der herr= lichsten Gegenstände zugebracht. Man sage, erzähle, mahle was man will, hier ist mehr als alles. Die Ufer, Buchten und Busen bes Meeres, der Besuv, die Stadt, die Vorstädte, die Castelle, die Lusträume! find auch noch Abends in die Grotte des Posilipo gegan= gen, da eben die untergebende Sonne zur andern Seite hereinschien. Ich verzieh es allen die in Neapel von Sinnen kommen und erinnerte mich mit Rührung mei= nes Baters, ber einen unausloschlichen Eindruck beson= ders von denen Gegenständen die ich heut zum erstenmal. sah erhalten hatte. Und wie man sagt, daß einer dem ein Gespetist erschienen nicht wieder froh wird, so konnte man umgekehrt von ihm sagen, daß er nie ganz unglück= lich werden konnte, weil er sich immer wieder nach Nea=

pel dachte. Ich bin nun nach meiner Art (1666) mache nur, wenn's gar zu toll wird, große, gr

Neapel den 28 Febt.

Heute besuchten wir Philipp Hackert, rühmten Landschaftsmahler, der eines besondt trauens, einer vorzüglichen Gnade des Königs Königin genießt. Man hat ihm einen Flügel lasts Francavilla eingeräumt, den er mit Küschmack meubliren ließ und mit Zufriedenheit kancavilla einfehr bestimmter, kluger Mann, der, ausgesetzem Fleiß, das Leben zu genießen verst

Dann gingen wir an's Meer und sahen allerle und wunderliche Gestalten aus den Wellen ziehen. Tag war herrlich, die Tramontane leidlich.

Neapel, den 1 Mar

Schon in Rom hatte man meinem eigensönniger siedersinne, mehr als mir lieb war; eine gesellige abgewonnen. Freilich scheint es ein wunderlich knen daß man in die Welt gehr um allein bleiben zu len. So hatte ich denn auch dem Fürsten von Wanicht widerstehen konnen, der mich auf & freundlichf lud und, durch Rang und Einstuß, mir Theilnahmanchem Guten verschafte. Kann waren wir in pel angekommen, wo er sich schon eine Zeit lang au

njm.

1010

ر زر مازاره

und meine er und einläden ließ init ihm eine Auhrt nach Puzzivoli und, pi der anliegenden Gegend zu machen. Ich dachte te schon auf den Wesur, Tischbein aber idessisch wich sener Führt, die, an und für sich angetiehm, dei dem diese den Wester, in Gesellschaft eines so vollkommenen diese schon unterrichteten Fürsten, sehr viel Freitde und Ningen der eine spricht. Auch hüben wir schon in Röm eine schone zie des sime hesen, nebst ihrem Gemahl, von dem Fürsten m einen zertrennlich; diese soll gleichkalls von der Partie sehn den alles Erfreuliche.

Mam, uterhaltung genauer bekannt. Der Fürst nämlich fragte temefen it unserer ersten Bekanntschaft, womit ich mich jetzt bestähen häftige, und meine Iphigenia war mir so gegenwärtig, ellen jüch sie einen Abend umständlich genug erzählen vind. daß ich sie einen Abend umständlich genug erzählen vind. daß man ging drauf ein; aber ich glaubte doch zu nerken daß man etwas Lebhafteres, Wilderes von mir in kmikraattet hatte.

Abends.

Von dem heutigen Tage ware schwerlich Rechensschaft zu geben. Wer hat es nicht erfahren daß die flüchtige Lesung eines Buchs, das ihn unwiderstehlich fortriß, auf sein ganzes Leben den größten Einfluß hatte und schon die Wirkung entschied, zu der Wiederlesen und ernstliches Betrachten kaum in der Folge mehr hinzuthun

konnte. So ging es mir einst mit Sakontala und geht es uns mit bedeutenden Menschen nicht gleicher Weise? Eine Wassersahrt bis Puzzuoli, leichte Landsahrten, heitere Spaziergänge durch die wundersamste Gegend von der Welt. Unterm reinsten Himmel der unsicherste Boden. Trümmern undenkbarer Wohlhäbigkeit, zerlässtert und unerfreulich. Siedende Wasser, Schwesel aushauchende Grüfte, dem Pslanzenleben widerstrebende Schlackenberge, kahle, widerliche Räume und dann doch zuletzt eine immer üppige Vegetation, eingreisend wo sie nur irgend vermag, sich über alles Ertödtete erhebend um Landseen und Bäche umher, ja den herrlichsten Sichswald an den Wänden eines alten Kraters behauptend.

Und so wird man zwischen Natur und Bolkerereigenissen hin und wieder getrieben. Man wünscht zu densken und fühlt sich dazu zu ungeschickt. Indessen lebt der Lebendige lustig fort, woran wir es denn auch nicht sehlen ließen. Gebildete Personen, der Welt und ihrem Wesen angehörend, aber auch durch ernstes Geschick gewarnt, zu Betrachtungen aufgelegt. Unbegränzter Blick über Land, Meer und Himmel, zurückgerusen in die Nähe einer liebenswürdigen jungen Dame, Huldigung anzunehmen gewohnt und geneigt.

Unter allem diesem Taumel jedoch verfehlt' ich nicht manches anzumerken. Zu künftiger Redaction wird die an Ort und Stelle benutzte Charte und eine flüchtige Zeichnung von Tischbein die beste Hülfe geben; heute ist mir nicht möglich auch nur das mindeste hinzuzufügen.

Den 2 Marg

bestieg ich den Besuv, obgleich bei trübem Better und umwölktem Gipfel. Fahrend gelangt' ich nach Refina, sodann auf einem Maulthiere den Berg zwischen Beingarten hinauf; nun zu Fuß über die Lava vom Jahre Ein und Siebenzig, die schon feines aber festes Moos auf sich erzeugt hatte; bann an der Seite der Lava her. Die Sutte des Einsiedlers blieb mir links auf der Sobe. Ferner den Aschenberg hinauf, welches eine sauere Arbeit Zwen Drittheile dieses Gipfels waren mit Wolken bebeckt. Endlich erreichten wir den alten unn ausgefüll= ten Krater, fanden die neuen Laven von zwey Monaten vierzehn Tagen, ja eine schwache von fünf Tagen schon erkaltet. Wir stiegen über sie an einem erst aufgeworfenen vulcanischen Hügel hinauf, er dampfte aus allen Der Rauch zog von uns weg und ich wollte nach dem Krater gehn. Wir waren ungefähr funfzig Schritte in den Dampf hinein, als er so stark wurde daß ich kaum meine Schuhe sehen konnte. Das Schnupftuch vorgehalten half nichts, der Führer war mir auch ver= schwunden, die Tritte auf den ausgeworfenen Lavabrod= chen unsicher, ich fand für gut umzukehren und mir den gewünschten Anblick auf einen heitern Tag und vermin=

derten Rauch zu sparen. Indeß weiß ich doch auch wie schlecht es sich in solcher Atmosphäre Athem holt.

Uebrigens war der Berg ganz still. Weder Flam= me, noch Brausen, noch Steinwurf, wie er doch die ganze Zeit her trieb. Ich habe ihn nun recognoscirt, um ihn somlich, sobald das Wetter gut werden will, zu belagern.

Die Laven die ich fand waren mir meist bekannte Gezgenstände. Ein Phänomen hab ich aber entdeckt das mie sehr merkwürdig schien und das ich näher untersuchen, nach welchem ich mich bei Kennern und Sammlern erkundigen will. Es ist eine tropssteinsdrmige Bekleis dung einer vulcanischen Esse, die ehemals zugewölbt war, jetzt aber aufgeschlagen ist und aus dem alten nun auszgesällten Krater herandragt. Dieses seste, grauliche, tropssteinssormige Gestein scheint mir durch Sublimation der allerseinsten vulcanischen Ausdunskungen, ohne Witzwickung von Fenchtigkeit und ohne Schmelzung, gebilder worden zu sehn; es gibt zu western Gebanken

Heute; den dritten Marz, ist der Himmel bebeckt und ein Scirocco weht; zum Posttage gutes Wetter.

Sehr gemischte Menschen, schöne Pferde und, wunderliche Fische habe ich hier übrigens schon genug gesehn.

Bon der Lage der Stadt und ihren Herrlichkeiten, die so oft beschrieben und belobt sind; kein Wort.

Vedi Napolie poi muori! sagen sie hier. Siehe Neapel und stirb!

Reapel den 3 Marz.

Daß kein Reapolitaner von seiner Stadt weichen will, daß ihre Dichter von der Glückseligkeit der hiesigen Lage in gewaltigen Hyperbeln singen, ist ihnen nicht zu verdenken, und wenn auch noch ein paar Besuve in der Nachbarschaft stünden. Man mag sich hier an Kom gar nicht zurück erinnern; gegen die hiesige freie Lage kommt einem die Hauptstadt der Welt im Tibergründe wie ein altes, übelplacirtes Kloster vor.

Das Sees und Schiffwesen gewährt auch ganz neue Zustände. Die Fregatte nach Palermo ging mit reiner, starker Tramontane gestern ab. Dießmal hat sie gewiß nicht über sechs und drenßig Stunden auf der Fahrt zusgebracht. Mit welcher Sehnsucht sah ich den vollen Segeln nach, als das Schiff zwischen Capri und Cap Minerva durchfuhr und endlich verschwand. Wenn man jemand Geliebtes so fortfahren sähe, mußte man vor Sehnsucht sterben! Jest weht der Scirocco; wenn der Wind stärker wird, werden die Wellen um den Molo lusstig genug senn.

Heute, und an einem Freitage, war die große Spazierfahrt des Abels, wo jeder seine Equipagen, besonders Pferde, producirt. Wenn kann unwidglich erwas Florlicheres sehen als diese Geschbpfe hier; es ist das erstemal in meinem Leben daß mir das Herz gegen sie aufgeht.

Neapel den 3 Marz.

Hier schick ich einige gedrängte Blätter als Nachricht von dem Ginstande den ich hier gegeben. an der Ede angeschmauchtes Couvert eures letten Briefes, zum Zeugniß daß er mit auf dem Besub gewesen. Doch muß ich euch nicht, weder im Traume noch im Bachen, von Gefahr umgeben erscheinen; sichert, da wo ich gehe ist nicht mehr Gefahr als auf der Die Erde ist überall des Chaussee nach Belvedere. Herrn! kann man wohl bei dieser Gelegenheit sagen. Ich suche keine Abenteuer aus Vorwiß noch Sonderbar: keit, aber weil ich meist klar bin und dem Gegenstand bald seine Eigenthumlichkeit abgewinne, so kann ich mehr thun und wagen als ein anderer. Nach Sicilien ist's nichts weniger als gefährlich. Bor einigen Lagen fuhr die Fregatte nach Palermo mit gunstigem Nordostwind ab, sie ließ Capri rechts und hat gewiß den Weg in sechs und drenßig Stunden zuruckgelegt. sieht es auch in der Wirklichkeit nicht so gefährlich aus, als man es in der Ferne zu machen beliebt.

Vom Erdbeben spürt man jetzt im untern Theile von Italien, gar nichts, im obern ward neulich Rimini und nahliegende Orte beschädigt. Es hat wunderliche Launen, man spricht hier bavon wie von Wind und Wetter und in Thüringen von Feuersbrünsten.

Mich freut daß ihr nun mit der neuen Bearbeitung der Iphigenia ench befreundet; noch lieber wäre mir's, wenn euch der Unterschied fühlbarer geworden wäre. Ich weiß was ich daran gethan habe und darf davon reden, weil ich es noch weiter treiben könnte. Wenn es eine Freude ist das Gute zu genießen, so ist es eine größere das Bessere zu empsinden und in der Kunst ist das Beste gut genug.

## Neapel den 5 Marz.

Den zweyten Fastensonntag benutzten wir von Kirche zu Kirche zu wandern. Wie in Kom alles hochst ernst=
haft ist, so treibt sich hier alles lustig und wohlgemuth.
Auch die Neapolitanische Mahlerschule begreift man nur
zu Neapel. Hier sieht man mit Verwunderung die
ganze Vorderseite einer Kirche von unten bis oben ge=
mahlt, über der Thure Christus der die Käuser und Ver=
täuser zum Tempel hinaus treibt, welche zu beiden Sei=
ten munter und zierlich erschreckt die Treppen herunter
purzeln. Innerhalb einer andern Kirche ist der Raum
über dem Eingang reichhaltig mit einem Frescogemählde
geziert, die Vertreibung Heliodors vorstellend. Luca
Siordano mußte sich freilich sputen, um solche Flächen
auszusüllen. Auch die Kanzel ist nicht immer, wie an=

derwärts, ein Katheder, Lehrstuhl für eine einzelne Persson, sondern eine Galerie, auf welcher ich einen Capuzisner hin und her schreiten und hald von dem einen bald von dem andern Ende dem Volk seine Sündhaftigkeit vorhalten sah. Was ware da nicht alles zu erzählen!

Aber weder zu erzählen noch zu beschreiben ist die Herrlichkeit einer Vollmondnacht wie wir sie gewossen, durch die Straßen über die Plätze wandelud, auf der Spiaja, dem unermeßlichen Spaziergung, sodaun am Meeresufer hin und wieder. Es übernimmt einen wirk-lich das Gefühl von Unendlichkeit des Raums. So zu träumen ist denn doch der Mühe werth.

Meapel den 5 Marz 1787,

Von einem trefflichen Manne, den ich diese Tage keunen gelernt, muß ich kurzlich das Allgemeinste erwähnen. Es ist Ritter Filangieri, bekannt durch sein Werk über die Gesetzgebung. Er gehört zu den ehrwützdigen jungen Männern, welche das Glück der Menschen und eine löbliche Freiheit derselben im Auge dehalten. An seinem Betragen kann man den Soldaten, den Ritter und Weltmann erkennen, gemildert ist jedoch dieser Ausstand durch den Ausdruck eines zurten, sittlichen Gefühls, welches, über die genise Person verbreitet, sus Wort und Welen gar annuthig hervorkeuchtet. Auch er ist seinem Könige und bessen gereilt seinem Könige und bessen gereitst im Horzen ver-

bundet, wenn er auch nicht alles billigt was geschieht; aber anch er ist gebrückt dasch die Furcht vor Joseph dem zwepten. Das Bild eines Desporen, wenn es auch nur in der Luft schwebt, ist edlen Menschen schon fürchter= lich. Er sprach mit mir ganz offen, mas Reapel von jenem zu sürchten habe. En unterhalt sich gern über Montesquieu, Beccaria, auch über seine eigenen Schrifzten, alles, in demselben Geiste des besten Wollens und einer herzlichen, jugesplicken Lust das Gute zu wirken. Er mag, noch in den Drepßigen sehen.

Gar bald machte er mich mit einem alten Schrifts steller bekannt, an bessen unergründlicher Tiese sich diese neuern Italianischen Gesetzfreunde höchlich erquieden und erbauen, er heißt Johann Baptiska Vico, sie ziehen ihn dem Montesquieu vor. Bei einem stüchtigen Ueberblick des Buches, das sie mir als ein Heiligthum nürthellten, wollte mir scheinen, hier seven Sibyllinische Borahnuns gen des Guten und Rechten das einst kommen soll oder sollte, gegründet auf ernste Betrachtungen des Ueberliesferten und des Lebens. Es ist gar schon wenn ein Volksolch einen Aeltervater besitzt; den Deutschen wird einst Hamann ein ahnlicher Coder werden.

Meapel den 6 Mägd: 4787.

Obgleich ungern, doch aus wenen Geselligkeit, begleitete Tischbein mich heute auf den Besus. Ihm, dem bildenden Kunstler, der sich nur immer mit den schönsten Menschen = und Thierformen beschäftigt, ja das Ungeformte selbst, Felsen und Landschaften, durch Sinn und Geschmack vermenschlicht, ihm wird eine solche furchtbare, ungestalte Aushäufung, die sich immer wieder selbst verzehrt und allem Schönheitsgefühlt den Krieg ankündigt, ganz abscheulich vorkommen.

Wir fnhren auf zwen Calessen, weil wir uns als Selbstsührer durch das Gewühl der Stadt nicht durchzuwinden getrauten. Der Fahrende schreit unaufderzlich: Platz, Platz! damit Esel, Holz oder Kehricht Tragende, entgegen rollende Calessen, lastschleppende oder frei wandelnde Menschen, Kinder und Greise sich vorsehen, ausweichen, ungehindert aber der scharfe Trab fortgesetzt werde.

Der Weg durch die außersten Vorstädte und Garten sollte schon auf etwas Plutonisches hindeuten. Denn da es lange nicht geregnet, waren von dickem aschgrauem Staube die von Natur immergrünen Blätter überdeckt, alle Dacher, Gurtgesimse und was nur irgend eine, Fläche bot, gleichfalls übergraut, so daß nur der herrzliche blaue-Himmel und die hereinscheinende mächtige Sonne ein Zeugniß gab daß man unter den Lebendigen wandle.

Am Fuße des steilen Hanges empsingen uns zwen Führer, ein älterer und ein jungerer, beides tuchtige Leute. Der erste schleppte mich, der zwente Tischbein den Berg hinauf. Sie schleppten sage ich: denn ein solcher Führer umgürtet sich mit einem ledernen Riemen, in welchen der Reisende greift und, hinauswärts gezosgen, sich an einem Stabe, auf seinen eigenen Füßen, desto leichter empor hilft.

So erlangten wir die Fläche, über welcher sich der Regelberg erhebt, gegen Norden die Trummer der Somma.

Ein Blick westwärts über die Gegend nahm wie ein heilsames Bad, alle Schmerzen der Anstrengung und alle Mudigkeit hinweg und wir umkreisten nunmehr den immer qualmenden, Stein und Asche auswerfenden Re-So lange der Raum gestattete in gehöriger Entfernung zu bleiben, mar es ein großes geisterheben= Erst ein gewaltsamer Donner, der des Schauspiel. ans dem tiefsten Schlunde hervortonte, sodann Steine, größere und kleinere, zu Tausenden in die Luft geschleus dert, von Aschenwolken eingehüllt. Der größte Theil fiel in den Schlund zuruck. Die andern nach der Seite ju getriebenen Broden, auf die Außenseite des Regels niederfallend, machten ein wunderbares Geräusch: erst plumpten die schwereren und hupften mit dumpfem Geton an die Regelseite hinab, die geringeren klapperten hinterdrein und zuletzt rieselte die Asche nieder. alles geschah in regelmäßigen Pausen, die wir durch ein ruhiges Zählen sehr wohl abmessen konnten.

Zwischen der Somma und dem Regelberge ward aber

der Raum enge genug, schoh sielen mehrere Steine um uns her und machten den Umgang unerfreulich. Alste bein fühlte sich nunmehr auf dem Berge noch verdrießlicher, da dieses Ungethüm, nicht zufrieden häßlich zu seyn, auch noch gefähtlich werden wollte.

Wie aber durchaus eine gegemöärtige Gefahr etwad Reizendes hat und den Widerspruchsgeist im Menschen auffordert ihr zu trozen, so bedachte ich, daß es möglich senn musse in der Zwischenzeit von zwen Eruptionen, den Kegelberg hinauf an den Schlund zu gelängen und auch in diesem Zeitraum den Rückweg zu gerönnen. Ich rathschlagte hierüber mit den Führern, unter einem überhängenden Felsen der Somma, wo wir, in Sicher heit gelagert, uns an den mitgebrachten Vorräthen er quickten. Der jüngere getraute sich das Wagestück mit mir zu bestehen, unsere Hurtbyfe fütterten wir mit leinenen und seidenen Tüchern, wir stellten uns bereit, die Stäbe in der Hand, ich seinen Gürtiel fassend.

Noch Kapperten die kleinen Steine um uns herum, noch rieselte die Asche, als der rüstige Jüngling mich schon über das glähende Gerdlle hinaufriß. Hier standen wir an dem ungeheuren Rachen, dessen Rauch eine leise Luft von uns ablenkte, aber zugleich das Innere des Schlundes verhüllte, der ringsum aus tausend Rizen dampste. Durch einen Iwischenraum des Qualmes erblickte man hie und da geborstene Felsenwände. Der Anblick war weder unterrichtend noch erfreulich,

aber eben beswegen weil man nichts sah verweilte man um etwas heraus zu sehen. Das ruhige Zählen war versäumt, wir standen auf einem scharfen Rande vor dem ungeheuern Abgrund. Auf einmal erscholl der Donner, die furchtbare Ladung stog an uns vorbei, wir duckten uns unwillkürlich, als wenn uns das vor den niederstürzenden Massen gerettet hätte; die kleineren Steine klapperten schon, und wir, ohne zu bedenken das wir abermals eine Pause vor uns hatten, froh die Gefahr überstanden zu haben, kamen mit der noch riessselnden Aschen Ausbedahr, kamen mit der noch riessselnden Aschen Ausbedahr, hüte und Schulztern gemuzsam eingeäschert:

Von Tischbein auf's freundlichste empfangen, gesischolten und erquickt, konnte ich nun' den älteren und neueren Laven eine besondere Aufmerksamkeit widmen. Der betagte Führer wußte genau die Jahrgänge zu bezeichnen. Aeltere waren schon mit Asche bedeckt und ausgeglichen, neuere, besonders die langsam gestossenen, boten einen seltsamen Amblick: denn indem sie, fortschleichend, die auf ihrer Oberstäche erstarrten Massen eine Zeit lang mit sich hinschleppen, so muß es doch begegnen daß diese von Zeit zu Zeit stocken, aber, von den Gluthstrdmen noch fortbewegt, übereinander geschoben, wunderdar zackig erstarrt verharren, seltsamer als im ähnlichen Fall die über einander getriebenen Eisscholzlen. Unter diesem geschmolzenen wüsten Wesen fanden sich auch große Bibcke, welche angeschlagen, auf dem

frischen Pruch einer Urgebirgsart vollig ahnlich sehm. Die Führer behaupteten es sepen alte Laven des tiefsten Grundes, welche der Berg manchmal auswerfe.

Auf unserer Rückkehr nach Neapel wurden mir kleine Häuser merkwürdig, einstickig, sonderbar gebaut, ohne Fenster, die Zimmer nur durch die auf die Straße gehende Thure erleuchtet. Von früher Tageszeit bis in die Nacht sißen die Bewohner davor, da sie sich denn zuletzt in ihre Höhlen zurückziehen.

Die auf eine etwas verschiedene Weise am Abend tumultuirende Stadt entlockte mir den Wunsch einige Zeit hier verweilen zu können, um das bewegliche Bild nach Kräften zu entwerfen. Es wird mir nicht so wohl werden.

Reapel, Mittwoch den 7 Märg 1787.

Und so hat mir diese Woche Tischbein redlich einen großen Theil der Kunstschäße von Neapel gezeigt und ausgelegt. Er, ein trefflicher Thierkenner und Zeichner, machte mich schon früher aufmerksam auf einen Pferdetopf von Erz im Palast Colombrano. Wir gingen heute dahin. Dieser Kunstrest steht gerade der Thorsahrt gegenüber, im Hofe in einer Nische, über einem Brunnen, und setzt in Erstaunen; was muß das Haupt erst mit den übrigen Gliedern zu einem Ganzen, verbunden

für Wirfung gethan haben! Das Pferd im Ganzen war viel größer als die auf der Marcuskirche, auch läßt hier das Haupt, näher und einzeln beschaut, Charakter und Kraft nur desto deutlicher erkennen und ber wundern. Der prächtige Stirnknochen, die schnaubende Nase, die aufmerkenden Ohren, die starre Mähne! ein mächtig aufgeregtes, kräftiges Geschöpf.

Wir kehrten uns um, eine weibliche Statue zu bem merken, die über dem Thorwege in einer Nische stand. Sie wird für die Nachbildung einer Tänzerin schon von Winckelmann gehalten, wie denn solche Künstlerinnen in lebendiger Bewegung auf das mannichfaltigste das; jenige vorstellen was die bildenden Meister uns als ersstarrte Nymphen und Göttinnen aufbewahren. Sie ist sehr leicht und schon, der Kopf war abgebrochen, ist aber gut wieder aufgesetzt, übrigens nichts daran verssehrt, und verdiente wohl einen bessern Plas.

### . Reapel den 9 Marz.

Heute erhalte ich die liebsten Briefe vom 16 Februar. Schreibet nur immer fort. Ich habe meine Zwischen: posten wohl bestellt und werde es auch thun wenn ich weiter gehen sollte. Gar sonderbar kommt es mir vor in so großer Entfernung zu lesen, daß die Freunde nicht zusammenkommen und doch ist oft nichts natürlicher, Geene's Weite. XXVIII.

als daß man nicht zusammen kommt, wenn man so nabe beisammen ist.

Das Wetter hat sich, verdunkelt, es ist im Wechseln, das Frühighr tritt ein und wir werden Regentage
haben. Noch ist der Gipfel des Besuvs nicht heiter geworden seit ich droben war.. Diese letzten Nächte sah
man ihn manchmal Kammen, jetzt halt er wieder inne,
man erwartet stärkeren Ausbruch.

Die Stürme biefer Tage haben und ein herrliches Meer gezeigt, ba ließen sich die Wellen in ihrer würdigen Art und Gestalt stadiren; die Natur ist boch das einzige Auch das auf allen Blättern großen Sehalt die tet. Dagegen gibt mir das Theater gar keine Freude mehr. Sie spielen hier in der Fasten geistliche Open, die sich von den weltlichen in gar nichts unterscheiden, als daß keine Ballette zwischen den Acten eingeschaltet sind; sibrigens aber so dunt als möglich. Im Theater St. Carlo sühren sie auf: Zerstörung von Jerusalem durch Nebucadnezar. Mir ist es ein großer Guckfasten; es scheint ich bin für solche Dinge verdorben.

Heute waren wir mit dem Fürsten von Waldeck auf Capo di Monte, wo die große Sammlung pon Gemählden, Münzen u. d. g. sich besindet, nicht angenehm aufgestellt, doch kostbare Sachen. Mir hestimmen und bestätigen sich nunmehr so viele Traditionsbegriffe, Was von Münzen, Gemmen, Nasen einzeln wie die gestußten Sitronenbäume nach Norden kommt, sieht in Masse

hier ganz enders aus, da wo diese Schäße sinheimisch find. Denn wo Werke der Kunst rar sind, gibt auch die Rarität ihnen einen Werth, hier lerut man nur das Würdige schäßen.

Sie bezahlen jetzt großes Geld für die Etruvischen Basen und gewiß finden sich schone und treffliche Stücke darunter. Rein Reisender der nicht etwas davon bestitzen wollte. Man schlägt sein Geld nicht so hoch an als zu Hause, ich fürchte selbst noch verführt zu werden.

### Reapel, Freitag ben 9 Marz 1787.

Das ist das Angenehme auf Reisen, daß quch das Gewöhnliche durch Neuheit und Ueberraschung das Un= sehen eines Abenteners gewinnt. Als ich von Capo di Monte zurück kam, machte ich noch einen Abendbesuch bei Filangieri, wo ich auf dem Canape neben ber Hausfrau ein Frauenzimmer sigend fand, dezen Aeußeres mir nicht zu dem vertraulichen Betragen zu passen schien, dem sie sich ganz ohne Zwang hingab. In einem leich= ten, gestreiften, seidenen Fähnchen, den Ropf wunder= lich aufgeputzt, sah die kleine, niedliche Figur einer Putzwacherin abnlich, die, für die Zierde anderer sor= gend, ihrem eigenen Aussehen wenig Aufmerksamkeit Sie sind so gewohnt ihre Arheit bezahlt zu sehen, daß sie nicht begreifen wie sie für sich selbst et> was gratis thun sollen. Durch meinen Eintritt ließ sie

sich in ihrem Plaudern nicht stören und bruchte eine Menge posstliche Geschichten vor, welche ihr dieser Tage begegnet, oder vielmehr durch ihre Strudelenen veranlaßt worden.

Die Dame vom Hause wollte mir auch zum Wort verheifen, sprach über die herrliche Lage von Capo di Monte und die Schäße daselbst. Das muntere Weißchen dagegen sprang in die Hohe und war, auf ihren Füßen stehend, noch artiger als zuvor. Sie empfahl sich, rannte nach der Thure und sagte mir im Borbeigehen:- Filangieris kommen diese Tage zu mir zu Tische, ich hoffe Sie auch zu sehen! Fort war sie ehe ich noch zusagen konnte. Run vernahm ich, es sen die Prinzesfin \*\*\* mit dem Hause nah verwandt. Filangieris waren nicht reich und lebten in anständiger Ginschränkung. Go bacht' ich mir das Prinzeschen auch, da ohnehin solche hohe Titel in Neapel nicht selten sind. Ich merkte mir den Namen, Tag und Stunde und zweifelte nicht mich am rechten Orte zu gehöriger Zeit ein: zufinden.

# Reapel, Sonntag den 11 Mars 1787.

Da mein Aufenthalt in Neapel nicht lange dauern wird, so nehme ich gleich die entfernteren Puncte zuerst, das Nähere gibt sich. Mit Tischbein fuhr ich nach Pompeji, da wir denn alse die herrlichen Ansichten links

und rechts neben uns liegen sahen, welche durch so manche landschaftliche Zeichnung uns wohl bekannt, nunmehr in ihrem zusammenhängenden Glanze erschienen. peji setzt jederman wegen seiner Enge und Rleinheit in Berwunderung. Schmale Straßen, obgleich grade und an der Seite mit Schrittplatfen versehen, kleine Sauser ohne Fenster, aus den Sofen und offenen Galerien die Zimmer nur durch die Thuren erleuchtet. dffentliche Werke, die Bank am Thor, der Tempel, sodann auch eine Villa in der Nähe, mehr Modell und Puppenschrank als Gebäude. Diese Zimmer, Gange und Galerien aber auf's heiterste gemahlt, die Wand= flächen einfdrinig, in der Mitte ein ausführliches Ge= mahlde, jetzt meist ausgebrochen, an Kanten und En= den leichte und geschmackvolle Arabesken, aus welchen sich auch wohl niedliche Kinder= und Nymphengestalten entwickeln, wenn an einer andern Stelle aus machtigen Blumengewinden wilde und zahme Thiere hervordringen. Und so deutet der jetzige ganz wuste Zustand einer erst durch Stein= und Aschenregen bedeckten, dann aber durch die Aufgrabenden geplunderten Stadt auf eine Runst= und Bilderlust eines ganzen Volkes, von der jego der eifrigste Liebhaber weder Begriff, noch Gefühl, noch Bedürfniß hat.

Bedenkt man die Entfernung dieses Orts vom We=
sub, so kann die bedeckende vulcanische Masse weder
durch ein Schlendern noch durch einen Windstoß hier=

her getrieben seyn; man muß sich vielmehr vorstellen daß diese Steine und Asche eine Zeit lang wolkenartig in der Luft geschwebt, bis sie endlich über diesem uns glücklichen Orte niedergegangen.

Wenn man sich nun dieses Ereignis noch mehr verstinnlichen will, so denke man allenfalls ein eingeschneites Bergdorf. Die Räume zwischen den Gebäuden, ja die zerdrückten Gebäude selbst wurden ausgefüllt, allein Mauerwerk mochte hier und da noch herausstehen, als früher oder später der Hügel zu Weinbergen und Gärzten benutt wurde. So hat nun gewiß mancher Eigenthumer, auf seinem Antheil niedergrabend, eine hebeutende Vorlese gehalten. Mehrere Zimmer fand man leer und in der Ecke des einen einen Haufen Asche, der mancherlei kleines Hausgeräthe und Kunstarbeiten verssteckte.

Den wunderlichen, halb unangenehmen Eindruck dieser mumisirten Stadt wuschen wir wieder aus den Gemüthern, als wir in der Laube, zunächst des Meeres, in einem geringen Gasthof sißend ein frugales Mahl verzehrten und uns an der Himmelsbläue, an des Meeres Glanz und Licht ergösten, in Hoffnung, wenn dieses Fleckhen mit Weinlaub bedeckt senn würde, uns hier wieder zu sehen und uns zusammen zu ergösen.

Näher an der Stadt sielen mir die kleinen Häuser wieder auf, die als vollkommene Nachbildungen der Pompejanischen dastehen. Wir erbaten und die Erlaubeniß in eins hineinzutreten und fanden es sehr reinlich eingerichtet. Nett gestochtene Rohrstühle, eine Commode ganz vergoldet, mit bunten Blumen staffirt und lackirt, so daß nach so vielen Jahrhunderten, nach unzähligen Veränderungen, diese Gegend ihren Bewohnern ähnliche Lebensart und Sitte, Neigungen und Liebhaberrenen einflößt.

## Reapet, Mointag beit 19 Marg.

Heute stillen ich beobachtend, meiner Weise hach; durch die Stadt und notirte mit viele Pincee zu derelnsstiger Schilderung derselben, babon ich leider gegenwärtig nichts mittheilen kann. Alles dentet dahin, daß ein glackliches, die ersten Bedürfnisse telchlich anbietendes Land auch Menschen von glacklichem Naturell erzeugt, die, ohne Künnmerniß, erwarten können der morgende Tag werde bringen was der heutige gebracht ihn deßshalb sorgenlos dahin seben. Augenblickliche Befriedigung, mäßiger Genuß, vorübergehender Leiden heiteres Dulden! — Von dem letzteren ein artiges Beispiel.

Der Morgen war kalt und feuchtlich, es hatte wenig geregnet. Ich gelangte auf einen Platz wo die großen Quadern des Pflasters reinlich gekehrt erschienen. Zu meiner großen Verwunderung sah ich auf diesem völlig ehenen gleichen Boden eine Anzahl zerlumpter Kna: ben im Kreise kauzend, die Hande gegen den Boden gewendet, als wenn sie sich warmten. Erst hielt ich's für eine Posse, als ich aber ihre Mienen völlig ernsthaft und beruhigt sah, wie bei einem befriedigten Bedürfniß, so strengte ich meinen Scharssinn möglichst an, er wollte mich aber nicht begünstigen. Ich mußte daher fragen, was denn diese Aesschen zu der sonderbaren Positur verleite und sie in diesen regelmäßigen Kreis versammle?

Hierauf erfuhr ich baß ein anwohnender Schmied auf dieser Stelle eine Radschiene heiß gemacht, welches auf folgende Beise geschieht. Der eiserne Reif wird auf ben Boden gelegt und auf ihn im Kreise so viel Eichen= spåne gehäuft, als man nothig halt ihn bis auf den er= forderlichen Grad zu erweichen. Das entzündete Holz brennt ab, die Schiene wird um's Rad gelegt und die Asche sorgfältig weggekehrt. Die dem Pflaster mitgetheilte Warme benutzen sogleich die kleinen Huronen und ruhren fich nicht eher von der Stelle, als bis fie den letten warmen Sauch ausgesogen haben. Beispiele solcher Genügsamkeit und aufmerksamen Benugens beffen mas sonst verloren ginge gibt es hier unzählige. Ich finde in diesem Bolk die lebhafteste und geistreichste Industrie, nicht um reich zu werden, sondern um sorgenfrei zu leben.

Damit ich ja zur bestimmten Zeit heute bei bem wun= derlichen Prinzeschen ware und das haus nicht verfehlte, berief ich einen Lohnbedienten. Er brachte mich vor das Hofthor eines großen Palastes und da ich ihr keine so prächtige Wohnung zutraute, buchstabirte ich ihm noch einmal auf's deutlichste den Namen; er versicherte daß ich recht sen. Nun fand ich einen geräumigen hof, ein= fam und ftill, reinlich und leer, von haupt = und Sei= tengebauben umgeben. Bauart, die bekannte heitere Neapolitanische, so auch die Farbung. Gegen mir über ein großes Portal und eine breite, gelinde Treppe. beiden Seiten derselben hinaufwarts, in kostbarer Livree, Bedienten gereiht, die sich, wie ich an ihnen vorbei stieg, auf's tiefste budten. Ich schien mir der Sultan in Wie= lands Feenmährchen und faßte mir nach dessen Beispiel ein Herz. Run empfingen mich die hoheren Sausbe= dienten, bis endlich der anständigste die Thure eines großen Saals eroffnete, da sich denn ein Raum vor mir aufthat den ich eben so heiter aber auch so menschenleer fand als das Uebrige. Beim Auf = und Abgehen erblickte ich, in einer Seitengalerie, etwa für vierzig Personen, prächtig, dem Ganzen gemäß eine Tafel bereitet. Ein Weltgeistlicher trat herein; ohne mich zu fragen wer ich sen, noch woher ich komme, nahm er meine Gegenwart als bekannt an und sprach von den allgemeinsten Dingen.

Ein paar Flügelthuren thaten sich auf, hinter einem

ältlichen Herrn der herein trat gleich wieder verschlossen. Der Geistliche ging auf ihn los, ich auch, wir begrüßten ihn mit wenigen, höflichen Worten, die er mit bellenden, stotternden Idnen erwiderte, so daß ich mir keine Sylbe des hottentottischen Dialekts entrathseln konnte. sich an's Ramin gestellt zog sich der Geistliche zurück und ich mit ihm. Ein stattlicher Benedictiner trat herein, auch er be: begleitet von einem jungeren Gefährten; grüßte den Wirth, auch er wurde angebellt, worauf er sich denn zu uns an's Fenster zurückzog. Die Ordens: geistlichen, besonders die eleganter gekleideten, haben in der Gesellschaft die größten Vorzüge; ihre Kleidung deutet auf Demuth und Entsagung, indem sie ihnen zugleich entschiedene Würde verleiht. In ihrem Betragen konnen sie, ohne sich wegzuwerfen, unterwürfig erscheinen und dann, wenn sie wieder strack auf ihren Huften stehen, kleidet sie eine gewisse Selbstgefälligkeit sogar wohl, welche man allen übrigen Ständen nicht zu Gute gehen ließe. So war dieser Mann. Ich fragte nach Monte Cassino, er lud mich dahin und versprach mir die beste Aufnahme. Indessen hatte sich der Saal bevölkert: Officiere, hof: leute, Weltgeistliche, ja sogar einige Capuziner waren gegenwärtig. Vergebens suchte ich nach einer Dame, und daran sollte es denn auch nicht fehlen. Abermals ein paar Flügelthuren thaten sich auf und schlossen sich-Eine alte Dame war herein getreten, wohl noch alter als ber Herr, und nun gab mir die Gegenwart ber Saus

frau die völlige Versicherung daß ich in einem fremden Palast, unbekannt vollig den Bewohnern sey. wurden die Speisen aufgetragen und ich hielt mich in der Nähe der geistlichen Herren, um mit ihnen in das Paradies des Tafelzimmers zu schlüpfen, als auf einmal Filangieri mit seiner Gemahlin hereintrat, sich entschul= digend daß er verspätet habe. Rurz darauf sprang Prinzeschen auch in den Saal, fuhr unter Kniren, Beugungen, Ropfnicken an allen vorbei auf mich los. ist recht schon daß Sie Wort halten! rief sie, setzen Sie sich bei Tafel zu mir, Sie sollen die besten Bissen haben. Warten Sie nur! ich muß mir erst den rechten Platz. aussuchen, dann setzen Sie sich gleich an mich. So aufgefordert folgte ich den verschiedenen Winkelzügen die sie machte und wir gelangten endlich zum Gige, die Benes dictiner gerade gegen uns über, Filangieri an meiner andern Seite. — Das Effen ist durchaus gut, sagte ste, alles Fastenspeisen, aber ausgesucht, das Beste will ich Ihnen andeuten. Jetzt muß ich aber die Pfaffen scheeren. Die Kerls'kann ich nicht ausstehen; sie hucken unserm Hause tagtäglich etwas ab. Was wir haben, sollten wir selbst mit Freunden verzehren! — Die Suppe war herumgegeben, der Benedictiner aß mit Anstand. — Bitte sich nicht zu geniren, Hochwurden, rief sie aus, ist etwa der Loffel zu klein? Ich will einen größern holen lassen, die Herren sind ein tüchtiges Maulvoll gewohnt. Der Pater versetzte: Es sey in ihrem fürstlichen Hause alles so vortrefflich eingerichtet, daß ganz andere Gaste als er eine vollkommenste Zufriedenheit empfinden wurden.

Von den Pastetchen nahm sich der Pater nur Eins, sie rief ihm zu: er mochte doch ein halb Duzend nehmen! Blätterteig, wisse er ja, verdane sich leicht genug. Der verständige Mann nahm noch ein Pastetchen, für die gnädige Attention dankend, als habe er den lästerlichen Scherz nicht vernommen. Und so mußte ihr auch bei einem derbern Backwerk Gelegenheit werden ihre Bosheit auszulassen; denn als der Pater ein Stück anstach und es auf seinen Teller zog, rollte ein zwentes nach. — Ein drittes, rief sie, Herr Pater, Sie scheinen einen guten Grund legen zu wollen! — Wenn so vortreffliche Materialien gegeben sind, hat der Baumeister leicht arzbeiten! versetzte der Pater. — Und so ging es immer fort, ohne daß sie eine andere Pause gemacht hätte, als mir gewissenhaft die besten Bissen zuzutheilen.

Ich sprach indessen mit meinem Nachbar von den ernstesten Dingen. Ueberhaupt habe ich Filangieri nie ein gleichgultiges Wort reden hören. Er gleicht darin, wie in manchem andern, unserm Freunde Georg Schlosser, nur daß er, als Neapolitaner und Weltmann, eine weichere Natur und einen bequemern Umgang hat.

Diese ganze Zeit war den geistlichen Herren von dem Muthwillen meiner Nachbarin keine Ruhe gegonnt, bes sonders gaben ihr die zur Fastenzeit in Fleischgestalt ver-

wandelten Fische unerschöpflichen Anlaß gott und sit tenthse Bemerkungen anzudringen, besonders aber auch die Fleischeskust hervorzuheben und zu billigen daß man sich wenigstens an der Form ergotze, wehn auch das Wesen verboten sey.

Ich habe mir noch mehr folder Scherze gemerkt, die ich jedoch mitzutheilen nicht Muth habe. Dergleichen mag sich im Leben und aus einem schonen Munde noch ganz erträglich ausnehmen, schwarz auf weiß bagegen wollen sie mir selbst nicht mehr gefallen. Und dann hat freche Verwegenheit das Eigene, daß sie in der Gegenwart erfreut weil sie in Erstaunen setzt, erzählt aber ersicheint sie uns beleidigend und widerlich.

Das Desert war aufgetragen und ich fürchtete nun gehe es immer so fort; unerwartet aber wandte sich meine Nachbarin ganz beruhigt zu mir und sagte: den Spracuser sollen die Pfassen in Ruhe verschlucken, es gelingt mir doch nicht einen zu Tode zu ärgern, nicht einmal daß ich ihnen den Appetit verderben konnte. Nun lassen Sie uns ein vernünftiges Wort reden! Denn was war das wieder für ein Gespräch mit Filangieri! Der gute Wann! er macht sich viel zu schaffen. Schon oft habe ich ihm gesagt: wenn ihr neue Gesetze macht, so müssen wir uns wieder neue Mühe geben um auszusinenen, wie wir auch die zunächst übertreten konnen, bei den alten haben wir es schon weg. Sehen Sie nur eins mal wie schon Neapel ist, die Wenschen leben seit so vies

len Jahren sorglos und vergnügt, und wenn von Zeit zu Zeit einmal einer gehängt wird so geht alles Usbrige seinen berrlichen Gang. Sie that mir hierquf den Borschlag ich solle nach Sprrent geben, wo sie ein großes Gut habe, ihr Haushofmeister werde mich mit den hesten Fischen und dem költlichsten Mischen Kalbsteisch (mungana) berausfüttern. Die Bergluft und die himmlische Aussscht sollten mich von aller Philosophie curiren, dam pollte sie selbst kommen und von den sämmtlichen Runzeln, die ich ahnehin zu früh einreißen lasse, solle keine Spur übrig bleiben, wir wollten zusammen ein recht lusstiges Leben führen.

Reapel den 15 Marz 1787.

्रा १ वास अर्थ राम र

Auch heute schreib' ich einige Worte, damit ein Brief den andern treibe. Es geht mür gut, doch seh' ich wemiger als ich sollte. Der Ort inspirirt Nachlässigkeit und gemächlich Leben, indessen wird mir das Bild der Stadt nach und nach runder.

Sonntag waren wir in Pompeji. — Et ist viel Unheil in der Welt geschehen, aber wenig das den Nacht kommen so viel Freude gewacht hatte. Ich weiß nicht leicht etwas Interessanteres. Die Häuser sind klein und eug, aber alle inwendig auf szierlichste gemahlt. Das Stadtthor merkwürdig, mit den Grähern gleich daran. Das Grah einer Priesterin als Bank im Halbeirkel, mit

steinerner Lehne, baran die Inschrift mit größen Buchestaben eingegraben. Ueber die Lehne hinaus sieht man!
das West und die untergebende Gonne,; Ein herrlicher Platz, des schönen Gedankens werth.

Bir fanden gute, muntere Reapolitanische Gesellsschaft daselbst. Die Menschen sind durchaus natürlich und leicht gesinnt. Wir aßen zu Torte dell' Annunziata, zunächst des Meeres taselnd. Der Tag war höchst schon, die Aussicht nach Castell a Mare und Sorrent nah und töstlich. Die Gesellschaft fühlte sich so recht an ihrem Wohnplatz, einige meinten, es musse ohne den Andlick des Meers doch gar nicht zu leben sehn: Mir ist schon genug, daß ich das Bild in der Seele habe und mag min wohl gelegentlich wieder sir das Bergland zurücksehren.

Glücklicherweise ist ein sehr treuer Landschaftsmahler, bier, der das Gefühl der freien und reichen Umgebung seinen Blättern mittheilt. Er hat schon einiges für mich gearbeitet.

Die Besuviauischen Producte hab' ich auch nun gut studirt; es wird doch alles anders weun man es in Berbindung sieht. Eigentlich sollt' ich den Rest meines Lebens auf Beobachtung wenden, ich würde manches aufsinden mas die menschlichen Kenntnisse vermehren dürfte.
Herdern bitte zu melden, daß meine botanischen Aufklärungen weiter und weiter gehen; es ist immer dasselbe
Princip, aber es gehörte ein Leben dazu um es durchzu-

führen. Wielleicht bin ich noch im Stande die Hauptlinien zu ziehen:!

Nun frend ich mich auf das Wuseum von Portici. Man sieht es sonst zuerst, wir werden es zuletzt sehen. Roch weiß ich, nicht wie es weiter mit mir werden wird: alles will mich auf Ostern nach Rom zurück haben. Ich will es ganz gehen lassen. Angelica hat aus meiner Iphigenie ein Bild zu mahleu nuternommen; der Gesdanke ist sehr glücklich und sie wird ihn trefslich aussühren. Den Moment da sich Orest in der Rähe der Schweister und des Freundes wiedersindet, Das was die dren Personen hinter einander sprechen, hat sie in eine gleichzeitige Gruppe gehracht und sene Worte in Gebärden verwandelt. Man sieht auch hieran wie zart sie fühlt und wie sie sich zuzueignen weiß, was in ihr Fach gehört. Und es ist wirklich die Achse des Stücks.

Lebt wohl und liebt mich! Hier sind mir die Mensschen alle gut, wenn sie auch nichts mit mir anzufangen wissen; Tischbein dagegen befriedigt sie besser, er mahlt ihnen Abends gleich einige Köpfe in Lebensgröße vor, wobei und worüber sie sich wie Neuseeländer bei Erblischung eines Kriegsschiffes gebärden. Hievon sogleich die lustige Geschichte:

Tischbein hat nämlich die große Gabe Götter = und Helden = Gestalten in Lebensgröße und drüber mit der Fester zu umreißen. Er schraffirt wenig hinein und legt mit einem breiten Pinsel den Schatten tüchtig an, so daß der Ropf

Ropf rund und erhaben dasteht. Die Beiwohnenden schauten mit Verwunderung, wie das so leicht ablief und freuten sich recht herzlich darüber. Nun kam es ihnen in die Finger auch so mahlen zu wollen; sie fasten die Pinzsel und — mahlten sich Bärte wechselsweise und besudelzten sich die Gesichter. Ist darin nicht etwas Ursprüngzliches der Menschengattung? Und es war eine gebildete Gesellschaft, in dem Hause eines Mannes der selbst recht wacker zeichnet und mahlt. Wan macht sich von diesem Geschlecht keine Begriffe wenn man sie nicht gesehen hat.

Caserta, Mittwoch den 14 Marz.

Bei Hackert in seiner hochst behaglichen Wohnung, die ihm in dem alten Schlosse gegönnt ist. Das neue, freilich ein ungeheurer Palast, escurialartig, in's Viereck gebaut, mit mehtern Höfen; königlich genug. Die Lage außerordentlich schön auf der fruchtbarsten Ebens von der Welt, und doch erstrecken sich die Gartenanlagen bis an's Gebirge. Da führt nun ein Aquaduct einen ganzen Strom heran um Schloß und Gegend zu tränken, und die ganze Wassermasse kann, auf künstlich angelegte Felsen geworfen, zur herrlichsten Cascade gebildet werden. Die Gartenanlagen sind schön und gehören recht in eine Gegend welche ganz Garten ist.

Das Schloß, wahrhaft königlich, schien mir nicht genug belebt und unser einem können die ungeheuern lee-Socise's Werte. XXVIII. Bb. 4 ien Räume nicht behaglich vorkömmen. Det Konig mag etti köhliches Gefähl haben, denn es ist im Gebirge stit Eine Anlage gesorgt, die enger un den Menschen sich m: Willesend zur Jagd= und Ledenstuft geeignet ist.

Caferta, Donnerstag ben 15 Marz.

Hadert wohnt im alten Schlosse gar behaglich, es ift raumlich genug für ihn und Gafte. Immerfort beschäftigt mit Zeichnen ober Mahlen, bleibt er doch gefellig und weiß die Menschen an sich zu ziehen, indem er einen jeben zu seinem Schuler macht. Auch mich hat er ganz gewonnen, indem er mit meiner Schwäche Geduld hat, vor allen Dingen auf Bestimmtheit ber Jeichnung, sobann auf Sichetheit und Marheit ber Haltung bringt. Dren Tinten stehen, wenn er tuscht, simmer bereit, und, indem er von hinten hervorarbeitet und eine nach der an dern braucht, so entsteht ein Bild man weiß nicht woher es kommt. Wenn es nur so leicht auszuführen mare als es aussieht. Er fagte zu mir mit feiner gewöhnlichen, bestimmten Aufrichtigkeit: Sie haben Anlage, aber Sie komen nichts machen. Bleiben Sie achtzehn Monat bei mir, so sollen Gie etwas hervorbringen was Ihnen und andern Freude macht. — Ist das nicht ein Text iber den man allen Dilettanten eine erbige Predigt halten follte? Bas fie mir fruchtet wollen wir erleben.

Von dem besondern Vertrauen womit ihn die Königk

beehrt zeigt nicht allem daß er den Prinzessinnen praktischen Unterricht gibt, sondern vorzüglich, daß er über Aunst und was daran gränzt Abends öfters zu belehrenz der Unterhaltung gerusen wird. Er legt dabei Sulzers Worterbuch zum Grunde, woraus er, nach Belieben und Ueberzeugung, einen oder den andern Artikel wählt.

Ich mußte das billigen und dabei über mich selbst lå= cheln. Welch ein Unterschied ist nicht zwischen einem Men= schen der sich von ihnen aus auferbauen und einem, der auf die Welt wirken und sie zum Hausgebrauch belehren will! Sulzers Theorie war mir wegen ihrer falschen Grundmaxime immer verhaßt und nun sah ich, daß dieses Werk noch viel mehr enthielt als die Leute brauchen. Die vie=. len Kenntnisse die hier mitgetheilt werden, die Denkart in welcher ein so wacker Wann als Sulzer sich beruhigte, sollten die nicht für Weltleute hinreichend seyn?

Mehrere vergnügte und bedeutende Stunden brachten wir bei dem Restaurator Anders zu, welcher, von Rom berufen, auch hier in dem alten Schlosse wohnt und seine Arbeiten, für die sich der König interessirt, emsig fortsetzt. Von seiner Gewandtheit alte Bilder wieder herzustellen, darf ich zu erzählen nicht anfangen, weil man zugleich die schwere Aufgabe und die glückliche Lösung, womit sich diese eigene Handwerkskunst beschäftigt, entwickeln müßte.

Caferta den 16 Mary 1787.

Die lieben Briefe vom 19 Februar kommen heute mir zur Hand und gleich soll ein Wort dagegen abgehen. Wie gerne mag ich, an die Freunde denkend, zur Vessunung kommen.

Neapel ist ein Paradies, jederman lebt in einer Art von trunkner Selbstvergessenheit. Mir geht es eben so, ich erkenne mich kaunt, ich scheine mir ein ganz anderer Mensch. Gestern dacht' ich: entweder du warst sonst toll, oder du bist es jetzt.

Die Reste des alten Capua und was sich daran knupst hab' ich nun von hier aus auch besucht.

In dieser Gegend lernt man erst verstehen was Begetation ist und warum man den Acker baut. Der Lein
ist schon nah am Blühen und der Weizem anderthalb Spannen hoch. Um Caserta das Land völlig eben, die Aecker so gleich und klar gearbeitet wie Gartenbeete. Alles mit Pappeln besetzt, an denen sich die Rebe hinausschlingt, und, ungeachtet solcher Beschattung, trägt der Boden noch die vollkommenste Frucht. Wenn nun erst das Frühjahr mit Gewalt eintritt! Bisher haben wir bei schner Sonne sehr kalte Winde gehabt, das macht der Schnee in den Bergen.

In vierzehn Tagen muß sich's entscheiden ob ich nach Sicilien gehe. Noch nie bin ich so sonderbar in einem Entschluß hin und her gebogen worden. Heute kommt

etwas das mir die Reise anrath, morgen ein Umstand der sie abrath. Es streiten sich zwen Geister um mich.

Im Bertrauen zu den Freundinnen allein, nicht daß es die Freunde vernehmen! Ich merke wohl daß es meisner Iphigenie wunderlich gegangen ist, man war die erste Form so gewohnt, man kannte die Ausdrücke die man sich bei dfterm Heren und Lesen zugeeignet hatte; nun klingt das alles anders und ich sehe wohl, daß im Grunde mir niemand für die unendlichen Bemühungen dankt. So eine Arbeit wird eigentlich nie fertig, man muß sie für fertig erklären, wenn man nach Zeit und Umständen das Möglichste gethan hat.

Doch bas soll mich nicht abschrecken mit Tasso eine ähnliche Operation vorzunehmen. Lieber würf ich ihn in's Feuer, aber ich will bei meinem Entschluß beharren, und da es einmal nicht anders ist, so wollen wir ein wunz derlich Werk daraus machen. Deshald ist mir's ganz angenehm, daß es mit dem Abbruck meiner Schriften so langsam geht. Und dann ist es doch wieder gut, sich in einiger Ferne vom Setzer bedroht zu sehen. Wunderlich genug daß man zu der freisten Handlung doch einige Rostthigung erwartet, ja fordert.

Caserta den 16 Marz 1787.

Wenn man in Rom gern studiren mag, so will man hier mur leben; man vergist sich und die West, und für

mich ist es eine wunderliche Empfindung nur mit genießenden Menschen umzugehen. Der Ritter Hamilton, der noch immer als Englisther Gesandter hier lebt, hat nun, nach so langer Kunstliebhaberen, nach so langem Naturstudium, den Gipfel aller Natur= und Kunstfreude in einem schonen Mädchen gefunden. Er hat sie bei sich, eine Englanderin von etwa zwanzig Jahren. Sie ist sehr schon und wohl gebaut. Er hat ihr ein Griechisch Gewand machen lassen, das ste trefflich kleidet, dazu löst sie ihre Haare auf, mimmt ein paar Shawls und macht eine Abwechslung von Stellungen, Gebärden, Mit nen 2c., daß man zületzt wirklich meint man träume. Man schaut, was so viele tausend Kunftler gerne gelei: stet hatten, hier gang fertig, in Bewegung und überra schender Abwechslung. Stehend, knieend, sitzend, lie gend, ernst, traurig, nedisch, ausschweifend, bußfertig, lockend, brohend, angstlich ic. eins folgt auf's andere und aus dem andern. Sie weiß zu jedem Ausbruck die Falten des Schleiers zu wählen, zu wechseln, und macht sich hundert Arten von Kopfputz mit denselben Tüchern. Der alte Ritter halt das Licht dazu und hat mit ganzer Seele sich diesem Gegenstand ergeben. Er findet in ihr alle Antiken, alle schönen Profile der Sicilianischen Minzen, ja den Belveder'schen Apoll selbst. So viel ist gewiß, der Spaß ist einzig! Wir haben ihn schon zwen Abende genossen. Heute früh mahlt sie Tischbein.

Vom Personal des Hose und den Verhaltwissen,

was ich erfahren und combinirt, muß erst gepruft und geordnet werden. Heute ist der Konig auf die Wolfsjagd, man hofft wenigstens fünfe zu erlegen.

Reapel jum 17 Marz.

Wenn ich Worte schreiben will, so stehen mir immer Bilder vor Augen, des fruchtbaren Landes, des freien Meeres, der duftigen Inseln, des rauchenden Berges, und mir fehlen die Organe das alles darzustellen.

Hier zu Lande begreift man erst, wie es dem Mensschen einfallen konnte das Feld zu bauen, hier wo der Acker alles bringt, und wo man drep bis sünf Ernten des Jahres hoffen kann. In den besten Jahren will man auf demselben Acker dreymal Mais gebaut haben.

Ich habe viel gesehen, und noch mehr gedacht: die Welt eröffnet sich mehr und mehr, auch alles was ich schon lange weiß wird mir erst eigen. Welch ein früh wissendes und spät übendes Geschöpf ist doch der Mensch!

Rur Schabe daß ich nicht in jedem Augenblick meine Beobachtungen mittheilen kann; zwar ist Tischbein mit mir, aber als Mensch und Künstler wird er von tausend Gedanken hin und hergetrieben, von hundest Personen in Auspruch genommen. Seine Lage ist eigen und wurd derbar, er kann nicht freien Theil zu eines andern

Existenz nehmen, weil er sein eignes Bestreben so ein: geengt fühlt.

Und doch ist die Welt nur ein einfach Rad, in dem ganzen Umkreise sich gleich und gleich, das uns aber so wunderlich vorkommt, weil wir selbst mit herumgetrieben werden.

Was ich mir immer sagte ist eingetroffen: daß ich so manche Phanomene der Natur und manche Verworren: heiten der Meinungen erst in diesem Lande verstehen und entwickeln lerne. Ich fasse von allen Seiten zusammen und bringe viel zurück, auch gewiß viel Vaterlandsliebe und Freude am Leben mit wenigen Freunden.

Ueber meine Sicilianische Reise halten die Gotter noch die Wage in Händen; das Zünglein schlägt her: über und hinüber.

Wer mag der Freund seyn den man mir so geheim: nisvoll ankundigt? Daß ich ihn nur nicht über meiner Irr= und Inselfahrt versäume!

Die Fregatte von Palermo ist wieder zurück, heut über acht Tag geht sie abermals von hier ab; ob ich noch mitsegele, zur Charmoche nach Rom zuwäcksehre, weiß

ich nicht. Noch nie bin ich so unentschieden gewesen; ein Augenblick, eine Kleinigkeit mag entscheiden.

Mit den Menschen geht mir es schon besser, man muß sie nur mit dem Krämergewicht, keineswegs mit der Goldwage wiegen, wie es, leider, sogar oft Freunde unter einander aus hypochondrischer Grille und seltsamer Anforderung zu thun pflegen.

Hier wissen die Menschen gar nichts von einander, sie merken kaum daß sie neben einander hin und herlaussen; sie rennen den ganzen Tag in einem Paradiese hin und wieder, ohne sich viel umzusehen, und wenn der besnachbarte Höllenschlund zu toben anfängt, hilft man sich mit dem Blute des heiligen Januarius, wie sich die übrige Welt gegen Tod und Teufel auch wohl mit — Blute hilft, oder helsen möchte.

Awischen einer so unzählbaren und rastlos bewegten Menge durchzugehen ist gar merkwürdig und heilsam. Wie alles durch einander strömt und doch jeder Einzelne Weg und Ziel sindet. In so großer Gesellschaft und Bewegung fühl' ich mich erst recht still und einsam; je= mehr die Straßen toben desto ruhiger werd' ich.

Manchmal gedenke ich Rouffeau's und seines bypo= Condrischen Jammers, und doch wird mir begreissich, wie eine so schwe Organisation verschoben werden konnte. Fühlt' ich nicht folchen Autheil an den natürlichen Dingen und säh' ich nicht daß in der scheinbaren Verwirrung hundert Beobachtungen sich vergleichen und ordnen lassen, wie der Feldmesser mit einer durchgezogenen Linie viele einzelne Wessungen probirt, ich hielte mich oft selbst für toll.

Neapel den 18 März 1787.

Nun durften wir nicht långer saumen Derculanum und die ausgegrabene Sammlung in Portici zu sehen. Iene alte Stadt am Fuße des Besus liegend, war volktommen mit Lava bedeckt, die sich durch nachfolgende Ausbrüche erhöhte, so daß die Gebäude jetzt sechzig Fuß unter der Erde liegen. Man entdeckte sie indem man einen Brunnen grub und auf getäselte Marmorfußböden traf. Jammerschade daß die Ausgrabung nicht durch Deutsche Bergleute recht planmäßig geschehen; denn gewiß ist bei einem zufällig räuberischen Nachwühlen manches edse Alterthum vergeudet worden. Man steigt sechzig Stufen hinunter, in eine Gruft, wo man das ehmals ünter freiem Himmel stehende Theater bei Fackelschein anstaunt und sich erzählen läßt, was alles da gestunden und hinaufgeschafft worden.

In des Museum traten wir wohl empfohlen und mohl empfangen. Doch war auch uns irgend eiwas aufzuzeichnen nicht erlaubt. Bielleicht gaben wir nur besto besser Acht und versetzen und desto lebhafter in die verschwundene Zeit, wo alle diese Dinge zu lebendigem Gebrauch und Genuß um die Eigenthümer umherstanden. Jene kleinen Hänser und Zimmer in Pompezi ersschienen mir nun zugleich enger und weiter; enger, weil ich sie mir von so viel wurdigen Gegenständen vollgesdrängt dachte, weiter, weil gerade diese Gegenstände nicht bloß als nothdürftig vorhanden, sondern, durch bildende Kunst aus zugleichste und aumuthigste verziert und belebt, den Sinn erfreuen und erweitern, wie es die größte Hausgeräumigkeit nicht thun konnte.

Man sieht z. B. einen hertlich geformten Eimer, oben mit dem zierlichsten Rande, näher beschaut schlägt sich dieser Rand von zwen Seiten in die Hohe, man fast die verbundenen Halbkreise als Handhabe und trägt das Gesäß auf das bequemste. Die Lampen sind nach Anzahl ihrer Dochte mit Masken und Rankenwerk verziert, so daß jede Flamme ein wirkliches Kunstgebilde erleuchztet. Hohe, schlanke, eherne Gestelle sind bestimmt, die Lampen zu tragen, aufzuhängende Lampen hingegen, mit allerlei geistreich gedachten Figuren behängt, welche die Absicht zu gefallen und zu ergößen, sobald sie schaukeln und baumeln sogar übertreffen.

In Hoffnung wiederzukehren folgten wir den Vor='
zeigenden von Zimmer zu Zimmer und haschten, wie

es der Moment erlaubte, Ergötzung und Belehrung weg, so gut es sich schicken wollte.

Reapel. Montag den 19 Marz 1787.

In den letzten Tagen hat sich ein neues Berhältniß nåher angeknupft. Nachdem in diesen vier Wochen Tischbein mir sein treues Geleit durch Natur = und Runft: gegenstände förderlich geleistet und wir gestern noch zusammen in Portici gewesen, ergab sich aus wechselseitiger Betrachtung, daß seine Kunstzwecke sowohl als die jenigen Geschäfte, die er, eine künftige Anstellung in Neapel hoffend, in der Stadt und bei Hofe zu betreiben pflichtig ist, mit meinen Absichten, Wünschen, und Liebhaberenen nicht zu verbinden sepen. Er schlug mir da= her, immer für mich besorgt, einen jungen Mann vor, als beständigen Gesellschafter, den ich seit den ersten Tagen dfter sah, nicht ohne Theilnahme und Neigung. Es ist Aniep der sich eine Zeit lang in Rom aufgehalten, sodann sich aber nach Reapel, in das eigentlichste Element des Landschafters begeben hatte. Schon in Rom horte ich ihn als einen geschickten Zeichner preisen, nur seiner Thatigkeit wollte man nicht gleiches Lob ertheilen. habe ihn schon ziemlich kennen gelernt und möchte diesen gerügten Mangel eher Unentschlossenheit nennen, die gewiß zu überwinden ist, wenn wir eine Zeit lang beisam= men sind. Ein glücklicher Anfang bestätigt mir diese

Hoffnung, und wenn es mir nach geht, sollen wir auf. geraume Zeit gute Gesellen bleiben.

Neapel zum 19 Marz.

Man darf nur auf der Straße wandeln und Augen haben, man sieht die unnachahmlichsten Bilder.

Am Molo, einer Hauptlarmecke der Stadt, sah ich gestern einen Pulcinell, der sich auf einem Bretergerüste mit einem kleinen Affen stritt, drüber einen Balcon auf dem ein recht artiges Mädchen ihre Reize seil bot. Nesben dem Affengerüste ein Wunderdoctor, der seine Arzama gegen alle Uebel den bedrängten Gläubigen darbot; von Serhard Dow gemahlt, hätte solch ein Bild verdient Zeitgenossen und Nachwelt zu ergötzen.

So war auch heute Fest des heiligen Josephs; er ist der Patron aller Fritaruolen, d. h. Gebacknesmacher, versteht sich Gebacknes im gröbsten Sinne. Weil nun immersort starke Flammen unter schwarzem und siedenzdem Del hervorschlagen, so gehört auch alle Feuerqual in ihr Fach; deswegen hatten sie gestern Abend vor den Häusern mit Gemählden zum besten aufgeputzt: Seelen im Fegseuer, jüngste Gerichte glühten und slammten umber. Große Pfannen standen vor der Thüre auf leicht gebauten Herden. Ein Gesell wirkte den Teig, ein anderer formte, zog ihn zu Kringlen und warf sie in die siedende Fettigkeit. Un der Pfanne stand ein dritter,

mit einem kleinen Bratspieße, er holte die Kringlen, wie sie gar wurden, heraus, schob sie einem vierten auf ein ander Spießchen der sie den Umstehenden anbot; die beiden letzten waren junge Bursche mit blonden und los denreichen Peruquen, welches hier. Engel bedeutet. Noch einige Figuren vollendeten die Gruppe, reichten Wein den Beschäftigten, tranken selbst und schrieen die Waare zu loben; auch die Engel, die Koche, alle schrieen. Das Volk drängte sich herzu, denn alles Gebackene wird die sein Abend wohlseiler gegeben und sogar ein Theil der Einnahme den Armen.

Dergleichen könnte man endlos erzählen; so geht es mit jedem Tage, immer etwas Neues und Tolleres, nur die Mannichfaltigkeit von Kleibern die einem auf der Straße begegnet, die Menge Menschen in der einzigen Straße Toledo!

Und so gibt es noch manche originale Unterhaltung, wenn man mit dem Volke lebt; es ist so natürlich, daß man mit ihm natürlich werden könnte. Da ist z. B. der Pulcinell, die eigentliche Nationalmaske, der Harlekin aus Bergamo, Hanswurst aus Tyrol gebürtig. Pulcinell nun, ein wahrhaft gelassener, ruhiger, die auf einen gewissen Grad gleichgültiger, beinahe fauler und doch humoristischer Anecht. Und so sindet man überall Kelliner und Hausknecht. Mit dem unsrigen macht ich mir heute eine besondere Lust, und es war weiter nichts als daß ich ihn schickte Papier und Federn zu holen. Halber

Misverstand, Zandein, guter Wille und Schalkheit brachte die anmuthigste Scene hervor, die man auf sedem Theater mit Glück produciren konnte.

## Neapel, Dienstag den 20 Marz 1787.

Die Kunde einer so eben ausbrechenden Lava, die für Neapel unsichtbar nach Ottajano hinunter fließt, reizte mich zum drittenmale den Besud zu besuchen. Kaum war ich am Fuße desselben aus meinem zweirädrizgen, einpferdigen Fuhrwert gesprungen, so zeigten sich schon jene beiden Führer, die uns früher hinauf begletztet hatten. Ich wollte keinen missen und nahm den einen aus Gewohnheit und Dankbarkeit, den audern aus Verzutauen, beide der mehreren Bequemlichkeit wegen mit mir.

Auf die Hohe gelangt blieb der eine bei ben Mänteln und Victualien, der jungere folgte mir und wir gingen muthig auf einen ungeheuren Dampf los, der unterhalb des Regelschlundes aus dem Berge brach; sodann schritzten wir an dessen Seite her gelind hinabwärts, bis wir endlich unter klarem Himmel aus dem wilden Dampfzgewölke die Lava hervorquellen sahen.

Man habe auch tausendmal von einem Gegenstande gehört, das Eigenthümliche desselben spricht nur zu uns aus dem unmittelbaren Anschauen. Die Lava war schttal, vielleicht nicht breiter als zehn Fuß, allein die

Urt wie sie eine sanfte, ziemlich ebene Fläche hinabsloß war auffallend genug: denn indem sie während des Forts fließens an den Seiten und an der Oberfläche verkühlt, so bildet sich ein Canal, der sich immer erhöht, weit das geschmolzene Material auch unterhalb des Feuer: stroms erstarrt, welcher die auf der Oberfläche schwim: menden Schlacken rechts und links gleichformig hinunter wirft, wodurd) sich denn nach und nach ein Damm erhoht, auf welchem der Gluthstrom ruhig fortfließt wie ein Mühlbach. Wir gingen neben dem ansehnlich erhohten Damme her, die Schlacken rollten regelmäßig an den Seiten herunter bis zu unsern Fußen. einige Lucken, des Canals konnten wir den Gluthstrom von unten sehen und, wie er weiter hinabstoß, ihn von oben beobachten.

Durch die hellste Sonne erschien die Gluth verdüstert, nur ein mäßiger Rauch stieg in die reine Luft. Ich hatte Verlangen mich dem Puncte zu nähern wo sie aus dem Berge bricht; dort sollte sie, wie mein Führer versicherte, sogleich Gewöld und Dach über sich her bilden, auf welchem er öfters gestanden habe. Auch dieses zu sehen und zu erfahren stiegen wir den Berg wieder hinauf, unt jenem Puncte von hinten her beizukommen. Glücklicherweise fanden wir die Stelle durch einen lebhaften Windzug entblößt, freilich nicht ganz, denn ringsum qualmte der Dampf aus tausend Rigen, und nun standen wir wirklich auf der breiartiggewundenen, erstanz

ten Decke, die sich aber so weit vorwarts erstreckte daß wir die Lava nicht konnten herausquellen sehen.

Wir versuchten noch ein paar Dugend Schritte, aber Boden ward immer glühender; sonneverfinsternd und erstickend wirbelte ein unüberwindlicher Qualm. Der vorausgegangene Führer kehrte bald um, ergriff mich, und wir entwanden uns diesem Höllenbrudel.

Nachdem wir die Augen an der Aussicht, Gaumen und Bruft aber am Weine gelabt, gingen wir umher, noch andere Zufälligkeiten dieses mitten im Paradies aufgethurmten Sollengipfele zu beobachten. Schlinde, die als vulcanische Essen keinen Rauch aber eine glühende Luft fortwährend gewaltsam ausstoßen, betrachtete ich wieder mit Aufmerksamkeit. Ich sah sie durchaus mit einem tropfsteinartigen Material tapezirt, welches zigen = und zapfenartig die Schlunde bis oben bekleidete. Bei der Ungleichheit der Essen fanden sich mehrere dieser herabhängenden Dunstproducte ziemlich zur Hand, so daß wir sie mit unsern Staben und einigen hakenartigen Vorrichtungen gar wohl gewinnen konnten. Bei dem Lavahandler hatte ich schon dergleichen Exem= plare unter der Rubrik der wirklichen Laven gefunden, und ich freute mich entbeckt zu haben daß es vulcanischer Ruß sen, abgesetzt aus den heißen Schwaden, die darin enthaltenen verflüchtigten mineralischen Theile offen= barend.

Der herrlichste Sonnenuntergang, ein himmlischer Goethe's Weite. XXVIII. 280.

Nbend, erquickten mich auf meiner Rudkehr; boch konnte ich empfinden wie sinneverwirrend ein ungeheuter Gegensatz sich erweise. Das Schreckliche zum Schonen, bas Schone zum Schrecklichen, beides hebt einander auf und bringt eine gleichgultige Empfindung herbor. Gewiß ware der Neapolitaner ein anderer Mensch, wenn er sich nicht zwischen Gott und Sakan eingeklemmt fühlte.

## Reapel ven 22 Mais 1787.

Ariebe mich nicht die Deutsche Sinnesart und das Werlangen mehr zu lernen und zu thun als zu genießen, so sollte ich in dieser Schule des leichten und lustigen Lebens noch einige Zeit verweilen und mehr zu profitiren suchen. Es ist hier gar vergnüglich senn, wenn man sich nur ein klein wenig einrichten konnte. Die Lage der Stadt, die Milbe des Klima's kann nie genug gerühmt werden, aber barauf ist auch der Fremde sast allein angewiesen.

Freilich wer sich Zeit nimmt, Geschick und Vermögen hat, kunn sich auch hier breit und gut niederlassen.
So hat sich Hamilton eine schone Existenz gemacht und genießt sie nun am Abend seines Lebens. Die Zimmer die er sich in Englischem Geschmack einrichtete, sind ällerliebst, und die Aussicht aus dem Ecksimmer vielleicht einzig. Unter uns das Meer, im Angesicht Capri, ind der Position; Maher der Spaziergang Billa reale, ister die Mille bon Gorrent die an's Cap Minerva. Dergleichen mocht es wohl in Europa schwerlich zum zwentenmale geben, wenigstens nicht im Mittelpuncte einer großen bevölzierten Stadt.

Hamilton ist ein Mann von allgemeinem Geschmack, und, nachdem er alle Reiche der Schöpfung durchwandert, an ein schänes Weib, das Meisterstück des großen Künftlers, gelangt.

Und nun nach allen, diesem und hundertfältigem Genuß locken mich die Sirenen jeuseits des Meeres, und,
wenn der Wind gut ist, geh' ich mit diesem Briese zugleich ab, er nordwärts, ich südwärts. Des Menschen Sinn ist unbändig, ich besonders bedarf der Weite gar sehr. Nicht sowohl das Beharren als ein schnelles Auffassen muß jetzt mein Augenmerk seyn. Hab' ich einem Gegenstande nur die Spitze des Fingers abgewonnen, so kant ich mir die ganze Hand durch Horen und Denken wohl zueignen.

Seltsauerweise erinnert mich ein Freund in diesen Lagen an Wilhelm Meister und verlangt dessen Fortstehung; unter diesem Himmel mochte sie wohl nicht indstich sein; vielleicht läßt sich von dieser Himmelstlifft den tetzten Buchern etwas mittheilen. Möge meine Existenz sich dazu genugsam entwickeln, die Stängel mehr in die Länge rüten und die Blumen reicher und

schöner hervorbrechen. Gewiß, as wage heffer ich kame gar nicht wieder, wenn ich nicht wiedergehopen zurück: kommen kann.

Reapel, jim 22 Marg.

Heute sahen wir ein Bild von Correggio das verkäufslich ist, zwar nicht vollkommen erhalten, das aber doch das glücklichste Gepräg des Reizes unausgelbscht mit sich führt. Es stellt eine Mutter Gottes vor, das Kind in dem Augenblicke, da es zwischen der Mutter Brukt und einigen Birnen, die ihm ein Engelchen darreicht, zweiselhaft ist. Also eine Entwöhnung Christi. Wir scheint die Idee äußerst zart, die Composition bewegt, natürlich und glücklich, höchst reizend ausgesährt. Es erinnert sogleich an das Verlöbnis der heiligen Catharina und scheint mir unbezweiselt von Corregio's Hand.

Meapel, Freptag den 23 Mars 1787.

Nun hat sich das Verhältniß zu Kniep auf eine recht praktische Weise ausgebildet und befestigt. Wir waren zusammen in Pastum, woselbst er, so wie auf der Hin = und Herreise, mit Zeichnen sich auf das thätigste erwies. Die herrlichsten Umrisse sind gewonnen, ihn freut nun selbst dieses bewegte, arbeitsame Leben, wodurch ein Talent, aufgeregt, wird, das er, sich selbst kaum zutraute. Hier gist es resolut senn; aber gerade

hier zeigt sich seine genaue und reinliche Fertigkeit. Das Papier, worauf gezeichnet werden soll, mit einem rechtswinklichen. Viereck zu umziehen versaumt er niemals, die besten Englischen Bleististe zuspisen, und immer wieder zuspisen, ist ihm fast eine eben so große Lust als zu zeichnen; dafür sind aber auch seine Conture was man wünschen kann.

Nun haben wir folgendes verabredet. Bon heute an leben und reisen wir zusammen, ohne daß er weiter für etwas sorgt als zu zeichnen, wie diese Tage gesche= hen. Alle Conture gehören mein, damit aber nach un= serer Rücksehr daraus ein ferneres Wirken für ihn ent= springe, so führt er eine Anzahl auszuwählender Gegen= stände dis auf eine gewisse bestimmte Summe für mich aus; da sich denn indessen, dei seiner Geschicklichkeit, bei der Bedeutsamkeit der zu erobernden Aussichten und sonst wohl das Weitere ergeben wird. Diese Einrich= tung macht mich ganz glücklich und jetzt erst kann ich von unserer Fahrt kurze Rechenschaft geben.

Auf dem zwehrädrigen, leichten Fuhrwerk sitzend und wechselsweise die Zügel sührend, einen gutmathis gen rohen Anaben hintenauf, rollten wir durch die herrs liche Gegend, welche Aniep mit mahlerischem Auge bes grüßte. Nun erreichten wir die Gebirgsschlucht, die man auf dem glattesten Fahrdamme durchrennend an den Khklichsten Wald = und Felspartien vorbei sliegt. Da konnte denn Kniep zuletzt sich nicht enthalten, in der Gegend von Alla Cava, einen peächtigen Meng, welcher sich getade vor und scharf am hinnel abzeicht nete, nicht weniger die Seiten so wie den Fuß dieser Höhe, reinlich und charakteristisch im Umris aufs Der pier zu befestigen. Wir freuten uns beide deran, als an dem Einstand unserer Verdindung.

Ein gleicher Umriß ward Abends aus den Fenstern von Salern genommen, welcher mich aller Beschreibung iherheben wird, einer ganz einzig lieblichen und fruchts baren Gegend. Wer ware nicht geneigt gewesen an diesem Orte zu studiren, zur schonen Zeit der blabenden hoben Schule? Beim frühsten Morgen suhren wir auf ungebahnten oft morastigen Wegen einem paar schon gesformten Bergen zu, wir kamen durch Bach und Gewässer, wo wir den nilpferdischen Buffeln in die blutrothen wilden Augen sahen.

Das Land ward immer flacher und wüster, wenige Gebäude deuteten auf kärgliche Lyndwirthschaft. Endelich, ungewiß ob wir durch Felsen oder Trämmer führen, townten wir einige große länglichviereckige Massen, die wir in der Forne schon bemerkt hatten, als überbliebem Tempel und Denkmale einer ehemals so prächtigen Stadt unterscheiden. Aniep, welcher schon unterwegs die zwen mahlerischen Kaligebirge umrissen, suche sich schnell einen Standpunct, von wo aus das Sigenthümliche dieser völlig unnachlerischen Gegend ausgesesst und dare gestellt werden könnte.

Bon einem Landmanne ließ ich mich indessen in ben Gebauben herumführen; der erste Eindruck konnte nur Erstaunen erregen. Ich befand mich in einer pollig. fremden Welt. Denn wie die Jahrhunderte sich aus dem Ernsten in das Gefällige bilden, so bilden sie ben Menschen mit, ja sie erzeugen ihn so. Run sind unsere Augen und durch sie unser gauzes inneres Wesen an schlankere Baukunst hinangetrieben und entschieden bestimmt, so das uns diese stumpfen, kegelsdrmigen, enggebrängten Säulenmassen lästig, ja furchtbar erscheis nen. Doch nahm ich wich bald zusammen, exinnerte mich der Kunstgeschichte, gedachte ber Zeit deren Geist solche Bauart gemäß fand, vergegenwärtigte mir den strengen Styl der Plastik, und in weniger als einer Stunde fühlte ich mich befreundet, ja ich pries den Genius daß er mich diese so wohl erhaltenen Reste mit Augen seben ließ, da sich von ihnen durch Abbildung kein Begriff geben läßt. Denn im architektonischen Aufriß erscheinen sie eleganter, in perspectivischer Parfellung plumper als sie sind, nur wenn man sich um sie her, durch sie durch bewegt, theilt man ihnen das eis gentliche Leben mit; man fühlt es wieder aus ihnen heraus, welches der Baumeister begbsichtigte, ja bineine schuf. Und so perhrachte ich ben ganzen Tag, indeffer Anien nicht säumte uns die genauffen Umrisse zuzueisnen. Wie froh war ich von dieser Seite ganz unhesprat zu Sa Sich

gewinnen. Leider war keine Gelegenheit, hier zu übernachten, wir kehrten nach Salern zurück, und den andern Morgen ging es zeitig nach Neapel. Der Besub,
von der Rückseite gesehn, in der fruchtbarsten Gegenh;
Pappeln pyramidakolossal an der Chaussee im Vordergrunde. Dieß war auch ein angenehmes Bild, das
wir durch ein kurzes Stillhalten erwarben.

Run erreichten wir eine Hohe; der größte Anblick that sich vor uns auf. Neapel in seiner Herrlichkeit, die meilenlange Reihe von Häusern am stachen Ufer des Golfs hin, die Vorgebirge, Erdzungen, Felswände, dann die Inseln und dahinter das Meer war ein entzwäckender Anblick.

Ein gräßlicher Gesang, vielmehr Lustgeschrei und Freudegeheul des hinten aufstehenden Knaben, ernschreckte und storte mich. Heftig fuhr ich ihn an, er hatte noch kein boses Wort von uns gehört, er war der gutwättigste Junge.

Eine Beile rührte er sich nicht, dann klopfte er mir sachte auf die Schulter, streckte seinen rechten Arm mit aufgehobenem Zeigesinger zwischen uns durch und sagte: Signor perdonate! questa è la mia patria! — Das beißt verdolmetscht: Herr, verzeiht! Ist das doch mein Baterland! — Und so war ich zum zweytenmale übererssche. Mir armem Nordländer kam etwas Thränenarisges in die Augen!

Neapel den 25 März 1787. Verkündigung Maria.

Db ich gleich empfand daß Kniep sehr gern mit mir nach Sicilien gehe, so konnte ich doch bemerken, daß er ungern etwas zuruckließ. Bei seiner Aufrichtigkeit blieb mir nicht lange verborgen, daß ihm ein Liebchen eng und treu verbunden sen. Wie sie zusammen bekannt geworden, war artig genug zu hören; wie fich das Mads chen bisher betragen, konnte fur fie einnehmen; follte ich sie aber auch sehen, wie hubsch sie sen. war Anstalt getroffen und zwar so, daß ich zugleich eine der schönsten Aussichten über Neapel genießen könnte. Er führte mich auf das flache Dach eines Hauses, von wo man besonders den untern Theil der Stadt, nach dem Molo zu, den Golf, die Kuste von Sorrent vollkommen übersehen konnte; alles weiter rechts Liegende verschob sich auf die sonderbarste Weise, wie man es, ohne auf diesem Puncte zu stehen, nicht leicht sehen wird. Reapet. ist überall schon und herrlich.

Als wir nun die Gegend bewunderten, stieg, obgleich erwartet doch unversehens, ein gar artiges Ropschen aus dem Boden hervor. Denn zu einem solchen Soller macht nur eine länglich vierectige Deffnung im Estrich, welche mit einer Fallthure zugedeckt werden kann, den Eingang. Und da nun das Engelchen völlig hervortrat siel mir ein, daß ältere Künstler die Verkündigung Mariä also vorstels

len, daß der Engel eine Treppe berauf kommt. Dieser Engel aber mar num wirklich von gar schoner Gestalt, bubschem Gesichtchen und einem guten natürlichen Bestragen. Es freute mich, unter dem herrlichen himmel und im Angesicht der schonsten Gegend von der Welt, meinen neuen Freund so glucklich zu sehen. Er gestand mir, als sie sich wieder entfernt hatte, daß er eben deshalb eine freiwillige Armuth bisher getragen, weil er dabei sich zugleich ihrer Liebe erfreut und ihre Genungsamkeit schätzen lernen, nun sollten ihm auch seine bestehalb wünschenswerth senn, damit er guch ihr bessere Tage bereiten konne.

## Respel zum 25 Marz.

Rach diesem angenehmen Abentener spazierte ich am Meere hin und war still und vergnüglich. Da kam mir eine gute Erleuchtung über botanische Gegenstände. Herz dern bitte ich zu sagen, daß ich mit der Urpflanze halb zu Stande bin, nur fürchte ich, baß niemand die übrige Pflanzenwelt darin wird erkennen wollen. Meine famose Lehre von den Kotyledonen ist so sublimitt daß man schwerlich wird weiter gehen konnen.

# Reapel den 26 Mårs 1787,

Morgen geht dieser Brief von hier zu Euch. Donnerstag den 29sten geh' ich mit der Corvette, die ich, des Geewesens untundig, in meinem vorigen Briefe zum Rang einer Fregatte erhob, endlich nach Palermo. Der Iweisel od ich reisen oder bleiben sollte, machte einen Theil meines hiesigen Aufenthaltes unruhig; nun de ich entschlossen bin geht es bester. Für meine Simpesert ist diese Reise heilfam, ja nothwendig. Sicilien deuted mir nach Asien und Afrika, und auf dem wundersamen Puncte, wohin so viele Radien der Weltgeschichte gerichtet sind, selbst zu stehen ist keine Kleinigkeit.

Neapel habe ich nach seiner eignen Art behandelt; ich war nichts weniger als steistig, doch hab' ich viel gessehen und mir einen allgemeinen Begriff von dem Lande, seinen Einwohnern und Zuständen gebildet. Bei der Wiederkehr soll manches nachgeholt werden; freilich nur manches, denn vor dem 29sten Juny muß ich wieder in Rom seyn. Hab' ich die heilige Woche versäumt, so will ich dort wenigstens den St. Peterstag seyern. Meine Sicilianische Reise darf mich nicht allzuweit von meiner ersten Absicht weglenken.

Vorgestern hatten wir ein gewaltiges Wetter mit Donner, Blitz und Regengussen; jetzt hat sich's wieder ausgehellt, sine herrtiche Aramantane weht hersbar; bleibt sie beständig so haben wir die schneutste Fahrt. Gestern war ich mit meinem Gefährten unser Schiff zu besehen und das Kämmerchen zu besuchen das uns aufnehmen soll. Eine Seereise fehlte mir ganz in meinen Begriffen; diese kleine Ueberfahrt, vielleicht eine Küstenumschiffung, wird meiner Einbildungskraft nachhelfen und mir die Welt erweitern. Der Capitan ist ein junger, munterer Mann, das Schiff gar zierlich und nett, in America gebaut; ein guter Segler.

hier fångt nun alles an grün zu werden, in Sicilien find' ich es noch weiter. Wenn Ihr diesen Brief erhaltet bin ich auf der Rückreise und habe Trinakrien hinter mir. So ist der Mensch: immer springt er in Gedanken vorzund rückwärts; ich war noch nicht dort und die schon wieder bei Euch. Doch an der Verworrenheit dieses Briefes din ich nicht Schuld; jeden Augenklick werd' ich unterbrochen und mochte doch gern dies Blatt zu Ende schreiben.

So eben besuchte mich ein Marchese Berio, ein junger Mann der viel zu wissen scheint. Er wollte den Berfasser des Werther doch auch kennen leunen. Ueberhaupt
ist hier großer Drang und Lust nach Bildung und Wissen.
Sie sind nur zu glücklich um auf den rechten Weg zu
kommen. Hätte ich nur mehr Zeit, so wolkt ich ihnen
gern mehr Zeit geben. Diese vier Wochen — was waren die gegen das ungeheure Leben! Run gehabt Euch
wohl! Reisen lern' ich wohl auf dieser Reise, ob ich les

ben lerne weiß ich nicht. Die Menschen die es zu versstehen scheinen, sind in Art und Wesen zu sehr von mir verschieden, als daß ich puf dieses Talent sollte Anspruch machen können.

Serzen gebenke.

## Reapel den 28 März 1787,

Diese Tage gehen mir nun ganzlich mit Einpacken und Abschiednehmen, mit Besorgen und Bezahlen, Nach= holen und Vorbereiten, sie gehen mir vollig verloren.

Der Fürst von Walded beunruhigte mich noch beim Abschied, denn er sprach von nichts weniger, als daß ich bei meiner Rückehr mich einrichten sollte mit ihm nach Griechenland und Palmatien zu gehen. Wenn man sich einmal in die Welt macht und sich mit der Welt einläßt, so mag man sich ja hüten daß man nicht entrückt oder wohl gar verrückt wird. Zu keiner Sylbe weiter bin ich fähig.

## Reapel den 29 Marz 1787.

Seit einigen Tagen machte sich das Wetter ungewiß, beute, am bestimmten Tage der Abfahrt ist es so schön als möglich. Die günstigste Tramontane, ein klarer Sonnenhimmel unter dem man sich in die weite Welt

wünficht. Rich füge tich nich allen Freinwell ift Weimer und Gotha etti treues Lebeivohl! Eure Liebe begleite mich, benn ich mochte ihret wohl immer bedürfen. Heute Nacht traumte ich mich wieder in meinen Geschaften. Es ist denn doch als wenn ich mein Fasanenschiff nir: gends als bei Euch ansladen konnte. Moge es un erst recht stattlich geladen seyn!

Sicilien.

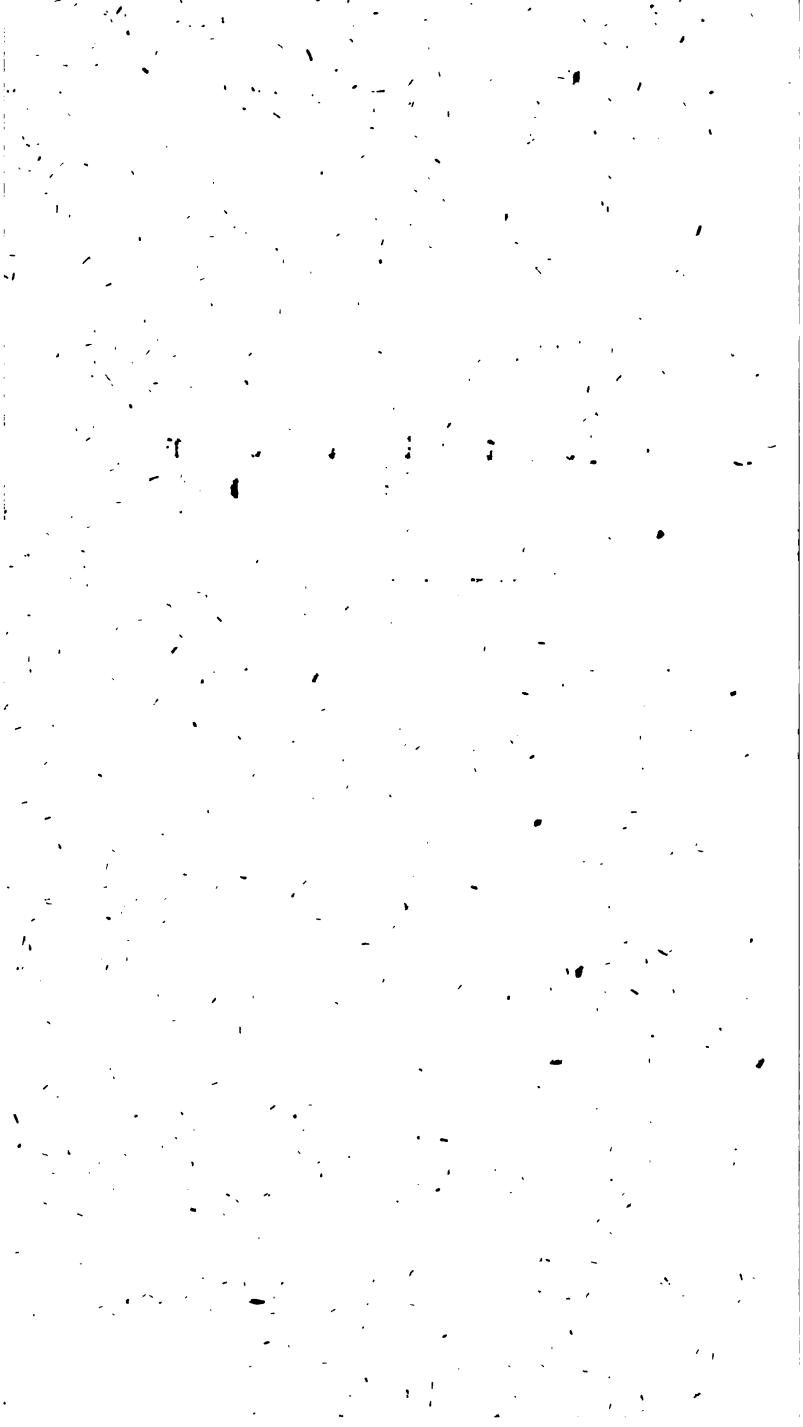

## Seefahrt, Donnerstag den 29 Marz.

Nicht wie bei dem letzten Abgange des Packetboots wehte dießmal ein forderlicher frischer Mord-Dst, sondern leider von der Gegenseite ein lauer Sud=West, der aller= hinderlichste; und so erfuhren wir denn wie der Seefah= rer Som Eigensinne des Wetters und Windes abhängt. Ungeduldig verbrachten wir den Morgen bald am Ufer, bald im Caffeehaus; endlich bestiegen wir zu Mittag das Schiff und genossen bei'm schönsten Wetter des herr= lichsten Anblicks. Unfern vom Molo lag die Corvette vor Anker. Bei klarer Sonne eine dunstreiche Atmosphä= re, daher die beschatteten Felsenwände von Sorrent vom schönsten Blau. Das beleuchtete., lebendige Reapel glänzte von allen Farben. Erst mit Sonnenuntergang bewegte sich das Schiff, jedoch nur langsam, von der Stelle, der Widerwind schob uns nach dem Posilipo und dessen Spitze hinüber. Die ganze Nacht ging das Schiff ruhig fort. Es war in America gebaut, schnellsegelud, inwendig mit artigen Kammerchen und einzelnen Lager= stätten eingerichtet. Die Gesellschaft anständig munter: Operisten und Tanger, nach Palermo verschrieben.

Freitag den 30 März.

Bei Tagesanbruch fanden wir uns zwischen Ischia und Capri, ungefähr von letzterem eine Meile. Sonne ging hinter den Gebirgen von Capri und Capo Minerva herrlich auf. Rniep zeichnete fleißig die Um= riffe der Rusten und Inseln und ihre verschiedenen Un= sichten; die langsame Fahrt kam seiner Bemuhung zu Wir setzten mit schwachem und halbem Winde unsern Weg fort. Der Besuv verlor sich gegen vier Uhr aus unsern Augen, als Capo Minerva und Ischia noch ge= sehen wurden. Auch diese verloren sich gegen Abend. Die Sonne ging unter in's Meer, begleitet von Wolfen und einem langen, meilenweit reichenden Streifen, alles pur= purglanzende Lichter. Auch dieses Phanomen zeichnete Kniep. Nun war kein Land mehr zu sehen, der Hori= jont ringsum ein Wasserkreis, die Nacht hell und schoner Mondschein.

Ich hatte doch dieser herrlichen Ansichten nur Augenblicke genießen können, die Seekrankheit übersiel mich bald. Ich begab mich in meine Kammer, wählte die horizontale Lage, enthielt mich, außer weißem Brot und rothem Wein, aller Speisen und Getränke und fühlte mich ganz behaglich. Abgeschlossen von der äußern Welt ließ ich die innere walten und da eine langsame Fahrt vorauszusehen war, gab ich mir gleich zu bedeutender Unterhaltung ein starkes Pensum auf. Die zwen ersten Acte des Tasso, in poetischer Prosa geschrieben, hatte ich von allen Papieren allein mit über See genommen. Diese beiden Acte, in Absicht auf Plan und Gang ungesfähr den gegenwärtigen gleich, aber schon vor zehn Jahsten geschrieben, hatten etwas Weichliches, Nebelhaftes, welches sich bald verlor, als ich nach neueren Ansichten die Form vorwalten und den Rhythmus eintreten ließ.

#### Sonnabend ben 31 Marz.

Die Sonne tauchte klar aus dem Meere herauf. Um sieben Uhr erreichten wir ein Franzbsisches Schiff, welches zwep Tage vor uns abgegangen war; um so viel besser segelten wir und doch sahen wir noch nicht das Ende unserer Fahrt. Einigen Trost gab uns die Insel Ustica, doch leider zur linken, da wir sie eben, wie quch Capri, hätten rechts lassen sollen. Gegen Mittag war uns der Wind ganz zuwider und wir kamen nicht von der Stelle. Das Weer sing an höher zu gehen und im Schisse war sast alles krank.

Ich blieb in meiner gewohnten Lage, das ganze Stück ward um und um, durch und durch gedacht. Die Stunzden gingen vorüber ohne daß ich ihre Eintheilung bemerkt hatte, wenn nicht der schelmische Kniep, auf dessen Appetit die Wellen keinen Einfluß hatten, von Zeit zu Zeit, indem er mir Wein und Brot brachte, die treffliche Mitztagstafel, die Heiterkeit und Anmuth des jungen tuchztigen Capitans, dessen Bedauern daß ich meine Portion

nicht mitgenieße, zugleich schadenfroh gerühmt hatte. Sten so gab ihm der Uebergang von Scherz und Lust zu Mißbehagen und Krankheit und wie sich dieses bei einzelnen Gliedern der Gesellschaft gezeigt, reichen Stoff zu muthwilliger Schilderung.

Nachmittags vier Uhr gab der Capitan dem Schiff eine andere Richtung. Die großen Segel wurden wiesder aufgezogen und unfere Fahrt gerade auf die Insel Ustica gerichtet, hinter welcher wir, zu großer Freude, die Berge von Sickien erblickten. Der Wind besserte sich, wir suhren schneller auf Sicilien los, auch kamen und noch einige Inseln zu Gesichte. Der Sonnenuntergang war trübe, das Himmelslicht hinter Nebel versteckt. Den ganzen Abend ziemlich günstiger Wind. Gegen Mitternacht sing das Meer an sehr unruhig zu werden.

## Sonntag den 4 April.

Um dren Uhr Morgens heftiger Sturm. Im Schlaf und Halbtraum setzte ich meine dramatischen Plaue fort, indessen auf dem Verdest große Bewegung war. Die Segel mußten eingenommen werden, das Schiff schwebte auf den hohen Fluthen. Gegen Anbruch des Tages legte sich der Sturm, die Atmosphäre klärte sich auf. Nun lag die Insel Ustica völlig links. Eine große Schildkröte zeigte man uns in der Weite schwimmend, durch unsere Fernröhre, als in lebendiger Punct wohl zu erkennen.

Gegen Mittag konnten wir die Kuste Siciliens mit ihren Borgebirgen und Buchten ganz deutlich unterscheiden, aber wir waren sehr unter den Wind gekommen, wir las virten an und ab. Gegen Nachmittag waren wir dem Ufer näher. Die westliche Kuste, vom Lilybäischen Vorsgebirge bis Capo Gallo, sahen wir ganz deutlich, bei heiterem Wetter und hell scheinender Sonne.

Eine Gesellschaft von Delphinen begleitete das Schiff an beiden Seiten des Vordertheils und schossen, immer vorand. Es war lustig anzusehen wie sie, bald von den klaren durchscheinenden Wellen überdeckt, hinschwammen, bald mit ihren Rückenstacheln und Floßfedern, grünzund goldspielenden Seiten sich über dem Wasser springend bewegten.

Da wir weit unter bem Winde waren fuhr der Capistan gerade auf eine Bucht zu, gleich hinter Capo Gallo. Kniep versäumte die schone Gelegenheit nicht die mansnichfaltigsten Ansichten ziemlich im Detail zu zeichnen. Mit Sonnenuntergang wendete der Capitan das Schiff wieder dem hohen Meer zu und fuhr nordostwärts, um die Hohe von Palermo zu erreichen. Ich wagte mich manchmal auf's Verdeck, doch ließ ich meinen dichterischen Vorsatz nicht aus dem Sinne und ich war des ganzen Stücks so ziemlich Herr geworden. Bei trüblichem Himsmel heller Mondschein, der Widerschein auf dem Meer unendlich schon. Die Mahler, um der Wirkung willen, lassen uns oft glauben, der Widerschein der Himmelss

lichter im Wasser habe zunächst dem Beschaner die größte Breite wo er die größte Energie hat. Hier aber sah man am Horizont den Widerschein am breitesten, der sich, wie eine zugespitzte Pyramide, zunächst am Schiff in blinkenden Wellen endigte. Der Capitan veränderte die Nacht noch einigemal das Mandver.

Montag den 2 April, früh 8 Uhr

fanden wir uns Palermo gegenüber. Dieser Morgen ersichien für mich höchst erfreulich. Der Plan meines Drama's war diese Tage daher, im Wallfischbauch, ziemlich gediehen. Ich befand mich wohl und konnte nun auf dem Verdeck die Küsten Siciliens mit Aufmerksamkeit betrachten. Kniep zeichnete emsig fort, und durch seine gewandte Genauigkeit wurden mehrere Streifen Papier zu einem sehr schätzbaren Andenken dieses verspäteten Landes.

Palermo, Montag den 2 April 1787.

Endlich gelangten wir mit Noth und Unstrengung Nachmittags um dren Uhr in den Hafen, wo uns ein hochst erfreulicher Anblick entgegen trat. Bollig hergesstellt wie ich war, empfand ich das größte Vergnügen. Die Stadt gegen Norden gekehrt, am Fuß hoher Berge liegend; über ihr, der Tageszeit gemäß, die Sonne herzüberscheinend. Die klaren Schattenseiten aller Gebäude

sahen, uns an, vom Widerschein erleuchtet. Monte Pellegrino rechts, seine zierlichen Formen im vollkoms mensten Lichte, links das weit hingestreckte User mit Buchten, Landzungen und Vorgebirgen. Was ferner eine allerliebste Wirkung hervorbrachte, war das junge Grün zierlicher Bäume, deren Gipfel, von hinten ers leuchtet, wie große Massen vegetabilischer Johanniswürsmer vor den dunkeln Gebäuden hin und wieder wogten. Ein klarer Duft blaute alle Schatten.

Anstatt ungeduldig an's Ufer zu eilen, blieben wir auf dem Berdeck bis man uns wegtrieb; wo hatten wir einen gleichen Standpunct, einen so glucklichen Augensblick so bald wieder hoffen konnen!

Durch die wunderbare, aus zwen ungeheuern Pfeislern bestehende Pforte, die oben nicht geschlossen seyn darf, damit der thurmhohe Wagen der heiligen Rosalia an dem berühmten Feste durchfahren könne, sührte man uns in die Stadt und sogleich links in einen großen Gasthof. Der Wirth, ein alter behaglicher Mann, von jeher Frems de aller Nationen zu sehen gewohnt, führte uns in ein großes Zimmer, von dessen Balcon wir das Weer und die Rhede, den Rosalienberg und das Ufer überschauten, auch unser Schiff erblickten und unsern ersten Standpunct beurtheilen konnten. Ueber die Lage unseres Zimmers höchst vergnügt bemerkten wir kaum daß im Grunde desselben ein erhöhter Alcoven hinter Vorhängen versteckt sen, wo sich das weitläuftigste Bett ausbreitete, das,

mit einem seidenen Thronhimmel prangend, mit den übrigen veralteten stattlichen Mobilien völlig übereinsstimmte. Ein solches Prunkgemach setze uns gewissermaßen in Verlegenheit, wir verlangten herkömmlichermeise Bedingungen abzuschließen. Der Alte sagte dagegen: es bedürfe keiner Bedingung, er wünsche, daß es uns bei ihm wahl gefalle. Wir sollten uns auch des Vorsaals bedienen, welcher kühl und luftig, durch mehrere Bglcone lustig, gleich an unser Jimmer stieß.

Wir vergnügten uns an der unendlich mannichfaltisgen Aussicht und suchten sie im Einzelnen zeichnerisch und mahlerisch zu entwickeln, denn hier konnte man gränzens los eine Ernte für den Künstler überschauen.

Der helle Mondschein lockte uns des Abends noch auf die Rhede und hielt nach der Rückkehr uns noch eine lange Zeit auf dem Altan. Die Beleuchtung war son- derbar, Ruhe und Anmuth groß.

Palermo, Dienstag den 5 April 1787.

Unser erstes war die Stadt näher zu betrachten, die sehr leicht zu überschauen und schwer zu kennen ist, leicht, weil eine meilenlange Straße vom untern zum obern Thor, vom Meere die gegen das Gedirg, sie durchschneis det und diese, ungefähr in der Mitte, von einer andern abermals durchschnitten wird: was auf diesen Linien liegt ist bequem zu sinden; das Innere der Stadt hinges

gen verwirrt den Fremden und er entwirrt sich nur mit Hulfe eines Führers in diesem Labyrinthe.

Gegen Abend schenkten wir unsere Aufmerksamkeit der Autschenreihe der bekannten Fahrt vornehmerer Personen, welche sich, zur Stadt hinaus, auf die Rhede begaben um frische Luft zu schöpfen, sich zu unterhalten und allenfalls zu courtoisiren.

Imen Stunden vor Nacht war der Vollmond eingestreten und verherrlichte den Abend unaussprechlich. Die Lage von Palermo, gegen Norden, macht daß sich Stadt und Ufer sehr wundersam gegen die großen Himmelsslichter verhält, deren Widerschein man niemals in den Wellen erblickt. Deswegen wir auch heute an dem heistersten Tage das Meer dunkelblau, ernsthaft und zusdringlich fanden, anstatt daß es bei Neapel, von der Wittassstunde an, immer heiterer, luftiger und ferner glänzt.

Rniep hatte mich schon heute manchen Weg und mansche Betrachtung allein machen lassen, um einen genauen Contur des Monte Pellegrino zu nehmen, des schönsten aller Borgebirge der Welt.

Palermo den 3 April 1787.

Hier noch einiges zusammenfassend, nachträglich und vertraulich:

Wir fuhren Donnerstag den 29sten Marz mit Son=

nenuntergang von Reapel und landeten erst nach vier Tagen um dren Uhr im Hasen von Palermo. Ein kleis nes Diarium das ich beilege erzählt überhaupt unsere Schicksale. Ich habe nie eine Reise so ruhig angetreten als diese, habe nie eine ruhigere Zeit gehabt als auf der durch beständigen Gegenwind sehr verlängerten Fahrt, selbst auf dem Bette im engen Kämmerchen wo ich mich die ersten Tage halten mußte, weil mich die Seetrankheit start augriff. Run denke ich ruhig zu Euch hinüber, denn wenn irgend etwas für mich entscheidend war, so ist es diese Reise.

Hat man sich nicht ringsum vom Meere umgeben gesehen, so hat man keinen Begriff von Welt und von seinem Verhältniß zur Welt. Als Landschaftszeichner hat mir diese große, simple Linie ganz neue Sedanken gegeben.

Wir haben, wie das Diarium ausweist, auf dieser kurzen Fahrt mancherlei Abwechslungen und gleichsam die Schicksale der Seefahrer im Kleinen gehabt. Uebrisgens ist die Sicherheit und Bequemlichkeit des Packets boots nicht genug zu loben. Der Capitan ist ein sehr braver und recht artiger Mann. Die Gesellschaft war ein ganzes Theater, gutgesittet, leidlich und angenehm. Nein Künstler den ich bei mir habe ist ein munterer, treuer, guter Mensch, der mit der größten Accuratesse zeichnet; er hat alle Inseln und Küsten wie sie sich zeigsten umrissen, es wird Euch große Freude machen wenn

ich alles mitbringe. Uebrigens hat er mir, die langen Stunden der Ueberfahrt zu verkurzen, das Mechanische der Wasserfarben=Mahleren, (Aquarell), die man in Stalien jett fehr hoch getrieben hat, aufgeschrieben: versteht sich den Gebrauch gewisser Farben um gewisse Tone hervorzubringen, an denen man sich, ohne das Geheimniß zu wissen, zu Tode mischen wurde. ' Ich hatte wohl in Rom manches davon erfahren, aber nie mals im Zusammenhange. Die Künstler haben es in einem Lande ausstudirt wie Italien, wie dieses ist. Mit keinen Worten ist die dunstige Klarheit auszudrücken die um die Rusten schwebte als wir am schönsten Nachmit= tage gegen Palermo anfuhren. Die Reinheit der Conture, die Weichheit des Ganzen, das Auseinanderwei= chen der Tone, die Harmonie von Himmel, Meer und. Wer es gesehen hat der hat es auf sein ganzes Run versteh' ich erst die Claude Lorrain und habe Hoffnung auch dereinst in Norden aus meiner, Seele Schattenbilder dieser glücklichen Wohnung hervor zu bringen. Ware nur alles Kleinliche so rein daraus weg= gewaschen als die Rleinheit der Strohdächer aus meinen Zeichenbegriffen. Wir wollen sehen was diese Konigin der Inseln thun kann.

Wie sie uns empfangen hat habe ich keine Worte auszudrücken: mit frischgrünenden Maulbeerbaumen, immer grünendem Oleander, Citronenhecken zc. In einem dffentlichen Garten stehn weite Beete von Ra= nunkeln und Anemonen. Die Luft ist mild, warm und wohlriechend, der Wind lau. Der Mond ging dazu voll hinter einem Borgebirge herauf und schien in's Meer; und diesen Genuß nach dem man vier Tage und Nächte auf den Wellen geschwebt! Verzeiht wenn ich mit einer stumpfen Feder auß einer Tusch=Muschel, auß der mein Gefährte die Umrisse nachzieht, dieses hinkritzle. Es kommt doch wie ein Lispeln zu Euch hinüber, indeß ich allen die mich lieben ein ander Denkmal dieser meiner glücklichen Stunden bereite. Was es wird sag' ich nicht, wann Ihr es erhaltet kann ich auch nicht sagen.

## Palermo, Dienstag den 3 April 1787.

Dieses Blatt sollte nun, meinc Geliebten, Euch des schönsten Genusses in so fern es möglich wäre theilhaft machen; es sollte die Schilderung der unvergleichlichen, eine große Wassermasse umfassenden Bucht überliesern. Von Osten herauf, wo ein flächeres Vorgebirg weit in die See greift, an vielen schrossen, wohlgebildeten, waldbewachsenen Felsen hin die an die Fischerwohnungen der Vorstädte herauf, dann an der Stadt selbst her, deren äußere Häuser alle nach dem Hasen schanen, wie unsere Wohnung auch, die zu dem Thore durch welches wir hereinkamen.

Dann geht es westwärts weiter fort an den gewöhn: lichen Landungsplatz, wo kleinere Schiffe anlegen, bis zu dem eigentlichen Hafen an den Molo, die Station größerer Schiffe. Da erhebt sich nun, sämmtliche Fahrzeuge zu schützen, in Westen der Monte Pellegrino in seinen schönen Formen, nachdem er ein liebliches, frucht="bares Thal, das sich bis zum jenseitigen Meer erstreckt, zwischen sich und dem eigentlichen festen Land gelassen.

Aniep zeichnete, ich schematisirte, beide mit großem Genuß und nun da wir frihlich nach Hause kommen sühlen wir beide weder Kräfte noch Muth in wiederholen und auszusühren. Unsere Entwürfe müssen also für künstige Zeiten liegen bleiben und dieses Blatt gibt Euch bloß ein Zeugniß unseres Unvermögens diese Gegenstände genugsam zu fassen, oder vielmehr unserer Unmaßung, sie in so kurzer Zeit erobern und beherrschen zu wollen.

## Palermo, Mittwoch, den 4 April 1787.

Nachmittags besuchten wir das fruchtreiche und ansgenehme Thal, welches die südlichen Berge herab an Palermo vorbeizieht, durchschlängelt von dem Fluß Dreto. Auch hier wird ein mahlerisches Auge und eine, geschickte Hand gefordert wenn ein Bild soll gefunden werden, und doch erhaschte Kniep einen Standpunct, da wo das gestemmte Wasser von einem halbzerstörten Behr heruntersließt, beschattet von einer fröhlichen Baumgruppe, dahinter das Thal hinauswärts die freie Aussicht und einige landwirthschaftliche Gebäude.

Die schönste Frühlingswitterung und eine hervorsquellende Fruchtbarkeit verbreitete das Gefühl eines bes lebenden Friedens über das ganze Thal, welches mir der ungeschickte Führer durch seine Gelehrsamkeit verkümmerte, umständlich erzählend, wie Hannibal hier vormals eine Schlacht geliefert und was für ungeheure Kriegsthaten an dieser Stelle geschehen. Unfreundlich verwies ich ihm das fatale Hervorrusen solcher abgeschiedenen Gespenster. Es sen schlimm genug, meinte ich, daß von Zeit zu Zeit die Saaten, wo nicht immer von Elephanten doch von Pferden und Menschen zerstampst werden müßten. Man solle wenigstens die Einbildungskraft nicht mit solchem Nachgetümmel aus ihrem friedlichen Traume aufschrecken.

Er verwunderte sich sehr, daß ich das classische Andenken an so einer Stelle verschmähte und ich konnte ihm freilich nicht deutlich machen, wie mir bei einer solchen Vermischung des Vergangenen und des Gegenwärtigen zu Muthe sep.

Noch wunderlicher erschien ich diesem Begleiter, als ich auf allen seichten Stellen, deren der Fluß gar viele trocken läßt, nach Steinehen suchte und die verschiedenen Arten derselben mit mir forttrug. Ich konnte ihm abermals nicht erklären, daß man sich von einer gebirgigen Segend nicht schneller einen Begriff machen kann, als wenn man die Gesteinarten untersucht die in den Bächen herabgeschoben werden, und daß hier auch die Aufgabe

sen, durch Trummer sich eine Vorstellung von jenen ewig classischen Höhen des Erdalterthums zu verschaffen.

Auch war meine Ausbeute aus diesem Flusse reich genug, ich brachte beinahe vierzig Stücke zusammen, welche sich freilich in wenige Aubriken unterordnen ließen, Das meiste war eine Gebirgsart, die man bald für Jaspis oder Hornstein, bald für Thonschiefer ansprechen konnte. Ich fand sie theils in abgerundeten, theils uns förmigen Geschieben, theils rhombisch gestaltet, von vielerlei Farben. Ferner kamen viele Abänderungen des ältern Kalkes vor, nicht weniger Breccien, deren Bindemittel Kalk, die verbundenen Steine aber bald Jaspis, bald Kalk waren. Auch sehlte es nicht an Geschieben von Muschelkalk.

Die Pferde füttern sie mit Gerste, Häckerling und Kleien; im Frühjahr geben sie ihnen geschoßte grüne Gerste, um sie zu erfrischen, per rinfrescar, wie sie es nennen. Da sie keine Biesen haben sehlt es an Heu. Auf den Bergen gibt es einige Weide, auch auf den Neckern, da ein Drittel als Brache liegen bleibt. Sie. halten wenig Schafe, deren Race aus der Barbaren kommt, überhaupt auch mehr Maulthiere als Pferde, weil jeuen die hitzige Nahrung besser bekommt als diesen.

Die Plaine worauf Palermo liegt, so wie außer der Stadt die Gegend Ai Colli, auch ein Theil der Baggaria, hat im Grunde Muschelkalk, woraus die Stadt gebaut ist, daher man denn auch große Steinbrüche in diesen Lagen findet. In der Nähe von Monte Pellegrino sind sie an einer Stelle über funfzig Fuß tief. Die untern Lager sind weißer von Farbe. Man sindet darin viel versteinte Evrallen und Schaalthiere, vorzüglich große Pilgermuscheln. Das obere Lager ist mit rothem Thon gemischt und enthält wenig oder gar keine Muscheln. Ganz obenauf liegt rother Thon, dessen Lage jedoch nicht stark ist.

Der Monte Pellegrino hebt sich aus allem diesem hervor; er ist ein älterer Kalk, hat viele Löcher und Spaltungen, welche, genau betrachtet, obgleich sehr unregelmäßig, sich doch nach der Ordnung der Bänkerichten. Das Gestein ist sest und klingend.

Palermo, Donnerstag den 5 April 1787.

Wir gingen die Stadt im Besondern durch. Die Bauart gleicht meistens der von Neapel, doch stehen dffentliche Monumente, z. B. Brunnen, noch weiter entfernt vom guten Geschmack. Hier ist nicht, wie in Runstgeist welcher die Arbeit regelt; uur von Zufälligkeiten erhält das Bauwerk Gestalt und Daseyn. Ein von dem ganzen Inselvolke angestaunter Brunnen eris

eristirte schwerlich, wenn es in Sicilien nicht schonen, bunten Warmor gabe, und wenn nicht gerade ein Bildz hauer, geübt in Thiergestalten, damals Junst gehabt hatte. Es wird schwer halten diesen Brunnen zu bez schreiben. Auf einem mäßigen Platze steht ein kundes, auchitektonisches Werk, nicht gar stockhoch, Sockel, Wauer und Gesims von fardigem Warmor; in die Wauer sind, in einer Flucht, mehrere Nischen angebracht, aus welchen, von weißem Marmor gebildet, alle Arten Thierkopfe auf gestreckten Halsen herausschauen: Pferd, Edwe, Kamel, Elephant wechseln mit einander ab, und man erwartete kaum hinter dem Kreise dieser Menagerie einen Brunnen, zu welchem, von vier Seiten, durch gelassene Lücken, marmorne Stufen hinaufführen, um das reichlich gespendete Wasser schöpfen zu lassen.

Etwas ähnliches ist es mit den Kirchen, wo die Prachtliebe der Jesuiten noch überboten ward, aber nicht aus Grundsatz und Absicht, sondern zufällig, wie allenfalls ein gegenwärtiger Handwerker, Figuren soder laubschnitzer, Vergolder, Lackirer und Marmorirer ges rade das was er vermochte ohne Seschmack und Leitung an gewissen Stellen andringen wollte.

Dabei sindet man eine Fähigkeit natürliche Dinge nachzuahmen, wie denn z. B. jene. Thierkopfe gut ges nug gearbeitet sind. Dadurch wird freilich die Bewuns derung der Menge erregt, beren ganze Kunstfreude Goeibe's Werte. XXVIII. Br. nur darin besteht, daßisse das Rachgebildete mit dem Urbilde vergleichbar sindet.

Gegen Abend machte ich eine heitere Bekanntschaft, indem ich auf der langen Straße bei einem Meinen Handelsmanne eintrat, um verschiedene Kleinigkeiten ein-Als ich vor dem Laden stand, die Waare zu besehen, erhob sich ein geringer Luftstoß, welcher, långs der Straße hermirbelnd, einen unendlichen erregten Staub in alle Buden und Fenster sogleich vertheilte. Bei allen Seiligen! fagt mir, riefich aus, woher kommt die Unreinlichkeit eurer Stadt und ist derselben denn nicht abzuhelfen? Diese Straße wetteifert, an Länge und Schönheit, mit dem Corso zu Rom. An beiden Seiten Schrittsteine, die jeder Laden = und Werkstatt: besitzer mit unablässigem Rehren reinlich hält, indem er alles in die Mitte hinunter schiebt, welche badurch nur immer unreinlicher wird und euch mit jedem Windshauch den Unrath zurucksendet, den ihr der Hauptstraße In Neapel tragen geschäftige Esel zugewiesen habt. jeden Tag das Rehricht nach Garten und Feldern, sollte denn bei euch nicht irgend eine abnliche Einrichtung ent= stehen oder getroffen werden?

Es ist bei uns nun einmal wie es ist, versetzte der Mann; was wir aus dem Hause werfen versaukt gleich vor der Thure über einander. Ihr seht hier Schichten von Stroh und Rohr, von Küchenabgängen und allerlei Unrath, das trocknet zusammen auf und kehrt als Stanb

zu und zuruck. Gegen ben wehren wir und den ganzen Tag. Aber seht, unsere schönen, geschäftigen, niedlichen Besen vermehren, zuletzt abgestumpft, nur den Unrath vor unsern Häusern.

Und, lustig genommen, war es wirklich an dem. Sie haben niedliche Beschen von Zwergpalmen, Die man, mit weniger Abanderung, jum Bacherbienff eignen konnte, se schleifen sich leicht ab, und bie kumpfen liegen zu Tausenden in der Strafe. Auf meine wiederholte Frage, ob dagegen keine Anstalt zu treffen seh, erwiderte er: bio Rede gehe im Volke, daß gerade die, welche für Rein= kichkeit zu forgen hätten, wegen ihres großen Einflusses nicht genöthigt werben könnten bie Gelber pflichtmäßig zu verwenden, und dabei sen noch der wunderliche Um= Rand, daß man fürchte, nach weggeschafftem misthaftem Gestibhde werde erft deutlich zum Vorschein kommen, wie schlecht das Pflaster darunter beschaffen sen, mos durch benn abermals die unredliche Verwaltung einer andern Caffe zu Tage kommen wurde. Das alles aber sen, setzte er mit possierlichem Ausdruck hinzu, Auslegung bon Uebelgefinnten, er aber von der Meinung derjenigen, welche behaupten: der Adel erhalte seinen Carroffen diese weiche Unterlage, damit sie des Abends ihre herkommliche Lustfahrt auf elastischem Boden bequem vollbringen konnten. Und da der Mann einmal im Juge war, bescherzte er noch mehtere Policenmiß= ucha mie zu tehülichem Rameid has han W

noch immer Humor genug hat sich über das Unabmends bare lustig zu machen.

Palermo den 6 April 1787.

Die heilige Rosalie, Schutzpetronin von Palermo, ist durch die Postweibung melche Brud pne von ihrem Feste gegeben hat, so allgemein bekannt geworden, daß es den Freunden gewiß angenehm sepn muß, etwas von dem Orte und der Stelle, wo sie besonders verehrt wird, zu lesen.

Der Monte Pellegrino, eine große Felsenmasse, breiter als hoch, liegt an dem nordwestlichen Ende des Golfs von Palermo. Seine schone Form läßt sich mit Worten nicht beschreiben; eine vallkommene Abbildung davon sindet sich in dem Voyzge pittoresque de la Sicile. Er bestehet aus einem grauen Kalkstein der früsheren Epoche. Die Felsen sind ganz nackt, kein Baum, kein Strauch wächst auf ihnen, kaum daß die flachlies genden Theile mit etwas Rasen und Moos bedeckt sind.

In einer Hohe dieses Berges entdeckte man zu Anfang des vorigen Jahrhunderts die Gebeine der Heiligen
und brachte sie nach Palermo. Ihre Gegenwart befreite
die Stadt von der Pest, und Rosalie war seit diesem
Augenblicke die Schutzheilige des Volks; man baute ihr Capellen und stellte ihr zu Ehren glänzende Feperliche Die Andächtigen wallfahrteten fleißig auf den Berg, und man erbaute mit großen Kosten einen Weg, der wie eine Wasserleitung auf Pfeilern und Bogen ruht und in einem Zickzack zwischen zweh Klippen hinaufsteigt.

Der Andachtsort selbst ist der Demuth der Heiligen, welche sich dahin stücktete, angemessener, als die prächztigen Feste, welche man ihrer völligen Entäußerung von der Welt zu Ehren anstellte. Und vielleicht hat die ganze Christenheit, welche nun achtzehnhundert Jahre ihren Besitz, ihre Pracht, ihre feverlichen Lustbarkeiten auf das Elend ihrer ersten Stifter und eifrigsten Bekenner gründet, keinen heiligen Ort aufzuweisen, der auf eine so unschüldige und gefühlvolle Art verziert und verehrt wäre.

Wenn man den Berg erstiegen hat, wendet man sich um eine Felsward, wo man einer steilen Felsward, nah gegenüber steht, an welcher die Kirche und das Kloster gleichsam festgebaut sind.

Die Außenseite der Kirche hat nichts Einladendes noch Versprechendes; man erdffnet die Thure ohne Erzwartung, wird aber auf das wunderbarste überrascht indem man hineintritt. Man befindet sich unter einer halle, welche in der Breite der Kirche hinläuft und gezgen das Schiff zu offen ist. Man sieht in derselben die gewöhnlichen Gefäße mit Weihwasser und einige Beichtzstühle. Das Schiff der Kirche ist ein offner Hof, der an der rechten Seite von rauhen Felsen, auf der linken

von einer Continuation der Halle zugeschlossen wird. Er ist mit Steinplatten etwas abhängig belegt, damit das Regenwasser ablaufen kann; ein kleiner Brunnen steht ungefähr in der Mitte.

Die Höhle selbst ist zum Chor umgebildet, ohne daß man ihr von der natürlichen rauben Gestalt etwas genommen hatte. Einige Stufen führen hinauf;, gleich steht der große Pult mit dem Chorbuche entgegen, auf beiden Seiten die Chorstühle. Alles wird von dem aus dem Hofe oder Schiff einfallenden Tageslicht erleuchtet. Tief hinten, in dem Dunkel der Höhle, steht der Hauptaltar in der Mitte.

Man hat, wie schon gesagt, an der Hohle nichts verändert; allein da die Felsen immer von Wasser träpfeln, war es nothig den Ort trocken zu halten. Man hat dieses durch bleverne Rinnen bewirkt, welche man an den Kanten der Felsen hergeführt und verschiedentlich mit einander verbunden hat. Da sie oben breit sind und unten spitz zulausen, auch mit einer schmuzig grünen Farbe angestrichen sind, so sieht es fast aus, als wenn die Hohle inwendig mit großen Cactusarten bewachsen wäre. Das Wasser wird, theils seitwärts, theils hinten in einen klaren Behälter geleitet, worqus es die Gläubigen schopfen und gegen allerlei Uebel gehrauchen.

Da ich diese Gegenstände genau betrachtete, trat ein Geistlicher zu mir und fragte mich: ob ich etwa ein Genueser sen und einige Messen wollte lesen lassen? Ich Palermo gekommen, welcher morgen als an einem Beste tage herauf steigen wärde. Darimmer einer von uns zu Hause bleiben mußtet, wäre ich hente herauf gegangen, wich unzusehen. Er versetzte darauf: ich indabte mich aller Freiheit bedienen, alles wohl betrachten und meine Devotion verrichten. Besonders wies er mich an einen Altar, der links in der Hohle stand, als ein besonderes heiligehum und verließ mich.

Jich sah durch die Dessaugen eines großen aus Messeng gextlebenen Lundwerks Lampen unter dem Altar hers vorschimmern, Iniete ganz nahe davor hin und bliekte durch die Dessaugen. Es war inwendig noch ein Citzenwerk von seinem gestochtenem Messingdraht vorgezospon, so daß man nur wie durch einen Flor den Gegenskand dahinter unterscheiden konnte. — Ein schönes Frauenzimmer arbiiekt ich bei dem Schein einiger stillen Lampen.

Sie lag wie in einer Art von Entzückung, die Ansgen halb geschlossen, den Ropf nachlässig auf die rechte Hand gelegt, die mit vielen Ringen geschmückt war. Ich komme das Bilb nicht genug betrachten; es schien mir ganz besondere Reize zu haben. Ihr Gewand ist mis einem vergolderne Blech getrieben, welches einen reich von Gold gewirkten Stoff gar gut nachahmt. Röpf und hände von weißem Warmot sind, ich darf nicht sagen in einem hohen Styl, aber doch so natürlich und

gefällig gearbeitet,: das man glaubt se mußte Athem bolen und sich bewegen.

Ein kleiner Engel steht neben ihr und scheint ihr mit einem Lilienstengel Rublung zuzuwehen.

Unterdessen waren die Geistlichen in die Höhle gestemmen, hatten sich auf ihre Stuhle gesetzt und sangen die Besper.

Ich setzte mich auf eine Bank gegen dem Misar über, und hörte ihnen eine Weile zu; alsdann begab ich mich wieder zum Altare, kniete nieder und suchte das schöne Bild der Heiligen unch deutlicher gewahr zu werden. Ich überließ mich ganz der reizenden Illusion der Gestalt und des Ortes.

Der Gesang der Geistlichen verklang nun in der Höhle, das Wasser rieselte in das Behäleniß gleich neben dem Altare zusammen, die überhangenden Felsen des Vorhofs, des eigentlichen Schiffs der Kirche, schiosen die Scene noch mehr ein. Es war eine große Stille in dieser gleichsam wieder ausgestorbenen Wasse, eine große Resulichkeit in einer wilden Höhle; der Flitterputz des katholischen, besonders Sicilianischen Gottesdienstes, dier noch zunächst seiner natürlichen Einfalt; die Mussen, welche die Gestalt der schonen Schläserin hervordrachte, auch einem geübten Auge noch reizend, — genug, ich konnte mich nur mit Schwierigkeit von diesem Orte lost reißen, und kam erst in später Nacht wieden in Paslenno, au.

Palermo, Sonnabend den 7 April 1787.

In dem dffentlichen Garten, unmittelbar an der Rhede, brachte ich im Stillen die vergnügtesten Stun-Es ift der wunderbarste Ort von der Welt. Regelmäßig angelegt, scheint er uns doch feenhaft; vor nicht gar langer Zeit gepflanzt, verfett er in's Alterthum. Geune Beeteinfaffungen umschließen frembe Gewachse, Steronenspaliere wolben sich zum niedlichen Laubengange, hohe Bande des Dleanders, geschmückt von tausend ros then nelkenhaften Bluthen, locken bas Auge. frembe mir unbekannte Baume, noch ohne Laub, wahrs scheinlich aus wärmern Gegenden, verbreiten seltsame Zweige. Gine hinter dem flachen Raum erhöhte Bant läßt einen so wundersam verschlungenen Wachsthum überfeben und lenkt den Blick zuletzt auf große Baffins, in welchen Gold = und Gilberfische fich gar lieblich beweaen, bald fich unter bemooste Rohren verhergen, bald wieder schaarenweis, durch einen Bissen Brod gelockt, Un den Pflanzen erscheint durchaus sich versammeln. ein Grun das wir nicht gewohnt sind, bald gelblicher bald blaulicher als bei uns. Was aber dem Ganzen die wun= dersamste Anmuth verlieh, war ein starker Duft, der sich aber alles gleichförmig verbreitete, mit so merklicher Birtung, daß die Gegenstände, auch nur einige Schritte hinter kinander entfernt, sich entschiedener hellblau von einander absesten, so daß ihre eigenthümliche Farke zus

letzt verloren ging, oder wenigstens sehr überblänt sie sich dem Auge darstellten.

Welche wundersame Ansicht ein solcher Duft entsern teren Gegenständen, Schiffen, Worgebirgen entheilt, ift für ein mahlerisches Auge merkphirdig genug, indem die Distanzen genau zu unterscheiden, ja zu messen sind; deßwegen auch ein Spaziergang auf die Höche höchst reizend ward. Man sah keine Natur mehr, sondern um Bilder, wie sie der künstlichste Mahler durch Lasuren andeinander gestuft hätte.

Alber der Eindruck jenes Windergartens war mir zu tief geblieben; die schwärzlichen Wellen am nördlichen Horizonte, ihr Anstreben an die Buchtkrümmungen, selbst der eigene Geruch des dünstenden Weeres, das ab les rief mir die Insel der seligen Philaken in die Sinne so wie in's Gedächtnis. Ich eilte sogseich einem Haner zu kaufen, jenen Gesang mit großer Erbauung zu lesen und eine Uebersetzung aus dem Stegreif Kniepen vorzutragen, der wahl verdiente bei einem guten Glase Wein von seinen strengen hentigen Bemühungen behaglich auszuruhen.

Palermo den 8 April 1787. Ostersonntag.

Nun aber ging die larmige Freude über die glickliche Auferstehung des Herrn mit Tagesanbruch los, Peist-

den, Laufseuer, Schlige, Schwärmer und dergleichen wurden kastenweis vor den Kirchthüren losgebrannt, inzdessen die Gläubigen sich zu den erdssneten Flügelpforten drängten. Glocken= und Orgelschall, Chorgesaug der Processionen und der ihnen entgegnenden geistlichen Chore konnten wirklich das Ohr derjenigen verwirren, die an eine so lärmende Gottesverehrung nicht gewöhnt waren.

Die frühe Messe war kaum geendigt, als zwen wohlgeputzte Laufer des Viceknigs unsern Gasthof besuchten, in der doppelten Absicht, einmal den sämmtlichen Fremden zum Feste zu gratuliren und dagegen ein Trinkgeld einzunehmen, mich sodann zur Tafel zu laden,
weshalb meine Gabe etwas erhöht werden mußte.

Nachdem ich den Morgen zugebracht die verschiede=
nen Kirchen zu besuchen und die Volkögesichter und Gestalten zu betrachten, fuhr ich zum Palast des Vicekb=
nigs, welcher am obern Ende der Stadt liegt. Weil
ich etwas zu früh gekommen-fand ich die großen Säle
noch leer, nur ein kleiner, munterer Mann ging auf
mich zu, den ich sogleich für einen Maltheser erkannte.

Als er vernahm daß ich ein Deutscher sey, fragte er: ob ich ihm Nachricht von Erfurt zu geben wisse, er habe daselbst einige Zeit sehr angenehm zugebracht. Auf seine Erkundigungen nach der von Dacherddischen Familie, nach dem Coediutor von Dalberg, konnte ich ihm hinreischende Auskunst geben, mordber er sehr vergwigt nach dem übrigen Thüringen fragte, Mit bedenklichem Ans

theil erkundigte er sich nach Weimar. Wie steht es denn, sagte er, mit dem Manne, der zu meiner Zeit jung und lebhaft, daselbst Regen und schönes Wetter machte? Ich habe seinen Namen vergessen, genug aber, es ist der Verkasser des Werthers.

Nach einer kleinen Pause, als wenn ich mich bes dächte, erwiderte ich: die Person, nach der ihr euch erskundigt, bin ich selbst! — Mit dem sichtbarsten Zeischen des Erstaunens fuhr er zurück und rief aus: da muß sich viel verändert haben! D ja! versetzte ich, zwisschen Weimar und Palermo hab' ich manche Veränderung gehabt.

In dem Augenblick trat mit seinem Gefolge der Vicekonig herein und betrug sich mit anständiger Freimuthigkeit, wie es einem solchen Herrn geziemt. Er enthielt
sich jedoch nicht des Lächelns über den Maltheser, welcher seine Verwunderung mich hier zu sehen auszudrücken
fortsuhr. Bei Tafel sprach der Vicekonig, neben dem
ich saß, über die Absicht meiner Reise und versicherte,
daß er Vefehl geben wolle mich in Palermo alles sehen
zu lassen und mich auf meinem Wege durch Sicilien auf
alle Weise zu fordern.

Palermo, Montag den 9 April 1787.

Heute den ganzen Tag beschäftigte uns der Unsinn des Prinzen Pallagonia, und auch diese Thorheiten waren ganz etwas anders als wir uns leseud und hörend vorgestellt. Denn bei der größten Wahrheitsliebe kommt derzenige der vom Absurden Rechenschaft geben soll, ims mer in's Gedränge: er will einen Begriff davon überlies kern, und so macht er es schon zu etwas, da es eigentslich ein Nichts ist, welches für etwas gehalten sepn will. Und so ums ich noch eine andere allgemeine Reserion vorausschicken: daß weder das Abgeschmackteste noch das Vortrosslichste, ganz unmittelbar aus Einem Menschen, aus Einer Zeit hervorspringe, daß man vielmehr beiden mit einiger Ausmerksamkeit eine Stammtasel der Herstunktungen kann beinen mit einiger Ausmerksamkeit eine Stammtasel der Herstunktungen kann beiden

Jener Brunnen in Palermo gehört unter die Vorsahren der Pallagonischen Raseren, nur daß diese hier, auf
eignem Grund und Boden, in der größten Freiheit und.
Breite sich hervorthut. Ich will den Verlauf des Entstehens zu entwickeln suchen.

Wenn ein Lustschloß in diesen Gegenden mehr oder weniger in der Mitte des ganzen Besitzthums liegt und man also, um zu der herrschaftlichen Wohnung zu gelansgen, durch gebaute Felder, Küchengarten und dergleischen landwirthschaftliche Nützlichkeiten zu fahren hat, erweisen sie sich haushältischer, als die Nordländer, die oft eine große Strecke guten Bodens zu einer Parkanlage verwenden, um mit unfruchtbarem Gesträuche dem Auge zu schmeicheln. Diese Sidländer hingegen sühren zwen Mauern auf, zwischen welchen man zum Schloß gelangt,

ohne daß inan gewahr werde was rechts oder links vorzgeht. Diefer Weg beginnt gewöhnlich mit einem grossen Portal, wohl auch mit einer gewöldten Halle nud endigt im Schloßhofe. Damit num aber das Auge zwisschen viesen Mauern nicht ganz undefriedigt seh, so sind sie oben ausgebogen, mit Schnörkeln und Postamenten verziert; worauf allenfalls hie und da eine Base steht. Die Flächen sind abgetüncht, im Fester getheilt und angestrichen. Der Schloßhof macht ein Rund von einsschlichen Häusern, wo Gesinde und Arbeitsleute wohnen; das viereckte Schloß steigt über alles empor.

Dieß ist die Art der Anlage wie sie herkomikich gegeben ist, wie sie auch schon früher inag bestanden haben, bis der Bater des Prinzen das Schlöß daute, zwar auch nicht in dem besten aber doch erträglichem Geschmack. Der jetzige Besitzer aber, ohne jene allgemeisnen Grundzüge zu verlassen, erlaubt seiner Lust und Leidenschaft zu mißgestaltetem, abgeschmacktem Gebilde den freisten Lauf, und man erzeigt ihm viel zu viel Ehre, wenn man ihm nur einen Funken Einbildungskraft zuschreibt.

Wir treten also in die große Halle, welche mit der Gränze des Besitzthums selbst anfängt, und sinden ein Achteck, sehr hoch zur Breite. Vier ungeheure Riesen, mit modernen, zugeknöpften Gamaschen, tragen das Gesims, auf welchem, dem Eingang gerade gegenüber, die heilige Dreveinigkeit schwebt.

Der Beg nach bem Schloffe zu ift breiter als ges whhulich; die Maner in einen fortlaufenden hohen Socketverwandelt, auf welchem ausgezeichnete Basamente feltosame Gruppen in die Sohe tragen, indessen in dem Raum von einee zur andern mehtere Bafen aufgestellt find. Das Widerliche diefer von den gemeinsten Steinhauern gepfuschten Mißbildungen wird noch dadurch vermehrt, daß-sie aus dem losesten Weustheltuff gearbeistet find; doch wurde ein befferes Material ven Unwerth der Form nur desto mehr in die Augen setzen.: Ich sagte vorhin Gruppen und bediente mich eines faischen an diefer Stelle uneigentlichen Ausbrucks: Benn biefe Bufams menstellungen find durch keine Art von Reslexion ober auch mur Willdur entstanden, sie sind vielniehr zusame mengewürfelt. Jedesmal dien bilben ben Schmuck eis ned folden vierecten Postaments, indem ihre Basen fo eingerichtet find, daß fie zusammen in verschiedenen Stellungen den vierectigen Raum ausfüllen. züglichste besteht gewöhnlich aus zwen Figuren, und ihre Base nimmt den größten vordern Theil des Piedestals ein; diese find meistentheils Ungeheuer von thierischer und menschlicher Gestalt. Um nun den hintern Raum der Piedestalsläche auszufüllen, bedarf es noch zwener Stude; bas von mittlerer Größe stellt gewöhnlich einen Schafer ober eine Schaferin, einen Cavalier ober eine Dame, einen tanzenden Affen ober Hund vor. bleibt auf dem Piedestal noch eine Lücke: viese wird meis

stens durch einen Zwerg ausgefühlt, wie dem überall dieses Geschlecht bei geistlosen Schenzen eine große Rolle spielt.

Pallagonia vollständig überliesem, geben wir nachstehendes Berzeichnis. Menschen: Wettler, Bettlerinnen, Spanier, Spanierinnen, Mohren, Türken, Budelize, alle Apten Berwachsene, Zwerze, Musikamen, Pulsimelte, antikcostumirte Soldaten, Götter, Göttins nen, altfranzbsisch Gekleidete, Soldaten mit Patronus schen und Gamaschen, Mythologie mit fragenhasten Zuthaten: Achillund Chiron mit Pulcinell. Thiere: nur Theile derselben, Pferd mit Menschenhanden, Merz den und Schlangen, alle Arten von Psoten an Figuren aller Art, Berdoppelungen, Verwechslungen der Köpfe. Basen: alle Arten von Monstern und Schndrkeln, die unterwärts zu Kasendauchen und Untersähen endigen.

Denke man sich nun dergleichen Figuren sthockweise verfertigt und ganz ohne Sinn und Verstand entsprungen, auch ohne Wahl und Absicht zusammengestellt, denke man sich diesen Sockel, diese Piedestale und Unformen in einer unabsehbaren Reihe, so wird man das unsangenehme Gefühl mit empfinden, das einen jeden überfallen muß, wenn er durch diese Spitzuthen des Wahnsinns durchgejagt wird.

Wir nahern uns dem Schlosse und werden durch die Arme

Arme eines halbrunden Borhofs entpfangen; Die entgen fiehende Hauptmauer, wodurch das Thor geht, ist burgs hier finden wir eine Aegyptische Figut artig angelegt. eingemanert, einen Springbrunnen ohne Waffer, ein Monument, gerftreut umberliegenbe Bafen, Statuet vorsätzlich auf die Rase gelegt. Bir treten in ben Schloßhof und finden das herkominikche, mit kleinen Gebäuden umgebene Rund in kleineren Halbeirkeln ause gebogt, damit es ja an Mannichfaltigkeit nicht fehle.

Der Boden ift großentheils mit Gras bewichfen. Hier steben, wie auf einem verfallenen Rirchhofe', seltsam geschnörkelte Marmorvasen vom Bater ber, Irberge und fonstige Ungestalten aus ber neuern Epoche zufällig durch einander, ohne daß fie bis jetzt einen Plat finden konnen; sogar triet man vor eine Laube, vollgepfropft von alten Bafen und anderem gefcmbrkeltem Geftein.

· Das Biberfinnige einer folden geschmadlosen Denkart zeigt fich aber im hochsten Grade darin, daß bie Gesimse der Meinen Hanser durchaus schief nach einer oder der andern Seite: hinhangen, so daß das Gefichl der Wafferivage und des Perpendikels, das und eigent= lich zu Menschen macht und der Grund aller Eurhythmie ist, in und zerriffen und gequalt wird. " And fo sind denn auch diese Dachreihen mit Dudern und fleinen Bis sten, mit musicirenden Affenchbren und ahnlichem Wahnfinn verbramt. Drachen mit Gbteern abwechfelnb., ein Atlas, der fatt der Himmelekugel ein Weinfaß trägt. Goethe's Wette, XXVIII. Bo.

Schoff zu retten, welches von Nater einer Iperagestalt, die sie Litten Delphin Kar. Abstres dinsehen hat, so findet nicht peit vor der Aforts den sorbeerheszanten Kopsentielt des Gelen Delphin Kar.

Bur Schloffe felhit min' pellen Menfleren ein leibliches Innere exparten läßt, fångt das Tieber des Meinun schan wieder zu rosen an. Die Stuhlfuße find ungleich abgesägt, se daß niemand Migk nehmen kann und vor den sitharen Stublen marnt der Caskellan, weil sie up ser ihren Sammetpolstern Stacheln verhergen. Cappe lober pon Chinesschem Porcellan stehen in dan Ecker welche näher hetrachtet, aus einzelnen Schaeltn. Ober und-Unterfassen u. d. g. susammung gekittet find. Reip Winkeling wicht irgend eine Miller herporblickte. So sar den puschäuhare Mick über, die Pargebirgs in's Meer mirh durch farbige Scheiben verkummert "melche burch einen Anwahlen Tan die Gesend entweher: verkälten von merinden. Gines Cabiners was ich nach erwäh den bekalltes das elten detodocten ' anläumeddelchait tenen Rahmen anginander getäfelt ist. Alle die hundert fästigen Sichnitzpusser; alle die verschiedenen Albstusur gen einer aktern oder jungenn, mehr oden weniger be Raubten und heschähigten Bergebung bebecken bier, bert en einander gedrängt, die sämmtlichen Panko und ge ben den Begriff von einem zenkirkelten Towel.

Die Capelle zu heschreiben ware allein ein heftchen nothig. Hier kund mund den Aufschluß über den kanzen Wahnspulun, der mur in einem higgeten Geilte die auf dies sen Grad wuchern konnte. Wie manches Arquendist einer irregeleiteten Depotion sich dier besinden mas. aeh' ich zu permuthen, das Weste iedoch will ich nicht vorenthalsten. Alsch an der Decke namlich ist ein geschnistes Cruscifix von ziemlicher Gräße besestigt, nach der Natur ausgemahlt, lackirt mit untermischter Vergoldung. Dem Gekreuzigten in den Nabel ist ein Hacken eingeschrandt, eine Kette aber die davon herabhängt besestigt sich in den Kaps eines knieendbetenden, in der Lust schwebens den Mannes, der angemahlt und lackirt wie alle übrisgen Vilder der Kirche, wohl ein Sinnbild der ununters brocheuen Andache des Besigers darstellen solle.

Per, von dem Pater bunt und reich angelegter, aber boch nicht widerlich verzierter Saal war unvollendet gestieben; wie denn der gränzenlose Wahnsinn des Bestieben; wit seinen Naurheiten nicht zu Raube kommen kaun.

Aniepen, dessen Aunstlersinn innerhalb dieses Anthauses zur Werzweiflung getrieben wurde, sah ich zum erstenmal ungeduldig; er trieb mich bort, da ich mir die Elemente dieser Umschöhrung einzeln zu vergegenwärti: gen und zu schemabisiren suchte. Sutwüthig gewag zeichnete guzulagt woch eine von den Zusammenstellungen, die einzige die noch wenigstens eine Art von Bild gab. Sie stellt ein Pferd, Weib auf einem Sessel sitzend, gegen einem, unterwärts altmobisch gekleibeten, mit Greifenkopf, Krone und großer Perace gezierten Cavalier Karre spielend vor, und erinnert an das nach aller Tollheit noch immer hochst merkwürdige Wappen des Hauses Pallagonia: ein Satyr halt einem Weib das einen Pferdekopf hat, einen Spiegel vor.

Palermo, Dienstag den 10 April 1787.

Heute fuhren wir bergauf nach Momreale. Ein herrlicher Weg, welchen der Abt jenes Klosters, zur Zeit eines überschwenglichen Reichthums angelegt hat; breit, bequemen Anstiegs, Bäume hie und da, besonders aber weitläusige Spring. und Röhrenbrunnen, beis nah Pallagonisch verschnörkelt und verziert, desungeachtet aber Thiere und Menschen erquickend.

Das Kloster San Martin, auf der Hohe liegend, ist eine respectable Anlage. Ein Hagestolz allein, wie man am Prinzen Pallagonia sieht, hat selten etwas Bernunftiges hervorgebracht, mehrere zusammen hingegen die allengrößten Werke, mie Kirchen und Klöster zeigen. Doch wirkten die geistlichen Gefellschaften wohl nur deßwegen so viel, weil sie noch mehr als irgend ein Familien voter einer begränzten Nachkommenschaft gewiß waren. Die Mönche ließen und ihre Bammlungen seben.

Ben Alterbauern und natürlichen Sachen veruchren sie manches Schine. Besonders siel und auf eine Medaille mit dem Wilde einer jungen Ghenis, das Entschlen uns regen mußte... Gern:hatten und die gunen Adminer einen Abdruck mitgegeben .. es war aber nichts dei handen, was zu irgend einer Art von Form tauglich: gewesen ware.

Nachten sie und alles vorgezeigt, nicht ohne traus rige Vergleichung der vorigen und gegenwärtigen Zusstände, brachten sie uns in einen augenehmen kleinen Saal, von dessen Balcon man eine liedliche Aussicht gescoof; dier war sie und beide gedeckt, und es sehlte nicht au einem sehr guten Mittagessen. Nach dem aufgetrasgenen Desert unst der Aht herein, begleitet von seinen ältesten Rönchen, setzte sich zu uns und blied wohl eine halbe Stunde, in welcher Zeit wie mauche Frage zu besantworten hatten. Wir schieden aus frage zu besantworten hatten. Wir schieden aus frage zu ber antworten hatten. Wir schieden aus frage zu ber Sammlung und zuleht nach dem Wagen.

Wir fuhren mit ganz andern Gesinnungen nach Hause als gestern. Heute hatten wir eine große Anschalt zu bedauern, die eben zu der Zeit versinkt, indessen an der andern Seite ein abgeschmacktes Unternehmen mit frischem Wachsthum hervorskeigt.

Der Weg nach San Martin geht das altere Kalks gebirg hinauf. Man zertrummert die Felsen und brennt Kalk daraus, der sehr weiß wird. Zum Brennen braus chen sie eine starke, lange Grasart, in Bundeln getrocks new Her mostehr nur die Enteum. Aus ihr die steile zu ihr die steile zu ihren ungeschwennite; der sien die Stademeine sorstellt, je höher; je steilst zu weitg vurih Bogeklitton gestschänge: Ihr sah in von Encher undgesing Stude fast ivie Innivber: Ausgebieg, das sein quellenreich kst. Die Gebirge vinder find doubtschäft.

1

[

A

A

Į

ø

4

H

F

Nachtein wir nak swes Hauptpunkte ampreisit die Snadi-berruchtet', begabelt wit inks: Muden Pannki: w ver gesthäftige Laufer die Zimtiler und thren Insalt von 3n unferm großen Gdirkiten War ber Gall, worin die Antiken sonst aufgestellt find, iben in bei größten Unordnung, weil man eine neue drehitektomich Decoration im Werke hatte. Die Statten Baren von ihren Stellen weggenommen, mit Buchetit verbalint, mit Geriffeit verstellt; fo bag wir, tibg alleni guten Willen unseres Filhteis und einiger Bemuthling ber Hund werkeleute, boch nur einen sehr unvollständigen Begriff davon erwerben konnten. Am meisten wat mit um bit zwen Widder von Erz zu thun, welche, auch nur unter diesen Umständen gesehen, ven Runststill bochlich erbauten. Ste find liegend vorgestellt, die eine Pfote wit als Gegenbilver die Ropfe nach verfaftebenen Seiten gekenet, machtige Gestalten aus ber ichtischie Spen Familie Pfriens und Helle zu enchen wichtig. Die Bolleudist ihre und kindende, sondern lang und weltwars tig herabfallend; mit geoßer Abahührte und Cleganz ger bildes, aus der besten Griechischen Zeit. Sie sellen in bem Hafen von Gipentus gestativen haben.

Nin Filhete uns der Laufer aussenhald der Stadt in Antadodiken; welche, mit profitektonischem Ginze ausses legt, keineswegs zu Grabpsägen dentugte Steinhrichte kind. In winder ziemlich mankänteten Auff und dessen kinderscht genodeiteter Wanid sind gendoldte Dassungen und illnespelb dieste Skrze ausgezinden, mehrden übers einander, alles aus der Masse, ohne irgend eine Nachblise und Wanderwerk. Die ölleren Särzie sind Keiner, und in den Rannen über den Pfeitern sind Grabstätteis sind Kinder ungebracht.

## Palermo, Donnerstag den 12 April 1787.

gange Neihe der Junsberschichte, wenigstens: boch dinige Epochen derfelbem und im köstlichen Müggen hinaerließi Aus, diesen Schubkasten lucht und ein unendlichen Frühling von Blüthen: und, Früchten der Aunft zu eines in höherem Sinne geführten Lebensgewerdes und; was nicht alles nach mehr hervor. Dur Glunz der Sieilischen Städes, just verdunkelt, glänzt aus diesen geformten Mehalten wieder frisch: entgegen.

Lvider haben wir andem in unseren Jugend nur die Familienmungen besossen, die nichts sagen, und die Kaisernanzen, welche dasselbe Prosil bis zum liebers drüß wiederholen: Welder von Herrschem, die eben nicht als Musterbischer der Menschheit zu betwehten sind. Wie frausig hat man steht unsere Ingend, auf das gestaltserwirrende Rom beschränkt. Sieilien und Neugriechenland läßt mich nun wieder ein frisches Leben hoffen.

Daß ich über biese Gegenstände mich in allgemeine Betrachtungen ergehe, ist zin Beweis, daß ich noch nicht viel-davon verstehen gelernt habe: doch das wird sich wie dem übeigen nach such schon geben.

Palermo, Donnerstag den 12 April 1787.

Heute van Abend ward mir noch ein Munsch erfüllt und zwar unf eigene Weise. Ich stand in der großen Straße auf den Schrösskeinen, an jenem Laden mit dem Ranfheurn Kherzund; auf einmal:tritt ein:Kanfer, groß, wohlgekleidet an mich herun; einen silbernen Teller-rasch vonhaltend; wonauf mehrere Aupferpfennige, wenige Silberstüde iegen. Da ich nicht wußte, was es heißen solle, is sackte ich, den Ropf duckend, die Achfeln, das gewöhnliche Zeichen wodundriman: sich locksagt, man mag num Antrag üben Frage niche verstehen, oder nicht wollen. Sben so schwell als er gekommen war er fort, und nun bemerkte ich, auf der entgegengesetzen Seite der Straße, seinen Kameraden in gleicher Beschäftigung.

Was das bedeute? fragte ich den Handelsmann, der mit bedenklicher Gebärde, gleichsam verstohlen, auf eiz nen langen, hagern Herrn deutete, welcher in der Straz ßenmitte, hofmäßig gekleidet, anständig und gelassen über den Mist einherschritt. Fristrt und gepudert, den Hut unter dem Arm, in seidenem Gewande, den Degen an der Seite, ein nettes Fußwerk mit Steinschnallen gezziert: so trat der Bejahrte ernst und ruhig einher; aller Augen waren auf ihn gerichtet.

Dieß ist der Prinz Pallagonia, sagte der Händler, welcher von Zeit zu Zeit durch die Stadt geht und sür die in der Barbaren gefangenen Schwen ein Lösegeld zusammen heischt. Iwar beträgt dieses Einsammeln niemals viel, aber der Gegenstand bleibt doch im Andensten und oft vermachen diesenigen, welche bei Lebzeiten zurätsbielten, schone Summen zu solchem Zweit. Schon

viele Jahre ist der Prikz Worstsher derse Anstalt und hat mendlich viel Güted gostisverk wird in die

Statt auf die Thorsteiten seines Bandsches; wief ich aus, hätte er hierher jene großerCSummen seinberden sollen. Kein Fürst in der Weis härte nicht geseiset.

Dagegen sagte der Banfrimmer sind wir dock alle so! udiser Mirrheiten besahlen wir gar gerne felhst, zu unsern Tugenden sollen andere das Gelb hergeben.

Palermo, Freptag den 13 April 1787.

Vorgearbeitet in dem Steinteiche Siciliens hat uns Graf Borck sehr einsig, und wer nach ihm, gleichen Sinnes, die Insel besucht, wird ihm recht gern Dank zollen. Ich finde es angenehm so wie pflichtmäßig, das Andenken eines Vorgängers zu fevern. Bin ich doch nut ein Vorfahr von kunftigen andern, im Leben wie auf der Reise!

Die Thatigkeit des Grafen scheint mir übrigens größer als seine Kenntnisse; er verfährt mit einem gewissen Gelbstehagen, wolches dem bischeidenen Ernst zuwider ist, mit welchem man wichtige Gegenstände besandeln sollte. Indessen ist sein Heft, in Quart, ganz dem Gicklanischen Steinreich gewidnset, mir von großem Boetheil, und ich kunnte dadurch vordereitet die Greinisschleiser mit Natzen besachen; welche, studie mehr bis schäftigt zur Zeit als Kirchen und Altüre noch nicht Mats mer und Achaien Meilegt werden mußten, das Handis wirt boch noch inicher foreiteiben. Bei ihnen bestellte ich Muster von weichen und nakreit Stellten? dem so naterscheiden sie Marinor und Achaie samptstächtich doße wegen, weil die Verschiedenheit des Preises sich nach diezsem Unterschiede richtet. Doch wissen sie, außer diesen beiden, sich noch viel mit einem Material einem Feuerzerzeigniß ihrer Kassosen. In diesen Ander sich nach dem Brande eine Ust Gabstaß, welcher sich nach dem Brande eine Ust Gabstaß ihrer Kassosen. Die stellten sich zur blinkelsten zu führeilsten zur blinkelsten zur stellten heite Farbe und Reinschen geschnitten, mich der Hohe kaist beim Fourniren beit geschnitten, mich der Hohe kaist beim Fourniren beit geschnitten, Gradisalern und andern klichlichen Verziederungen, mit Gläck angewender.

Eine vollständige Sammlung, wie ich sie wunsche, ist nicht fertig, man wirb sie mit erst nach Reapel schieden. Die Achate sind von der größten Schönheit, bestönders diesenigen, in ibelchen unregelmäßige Flecken von gelbeni oder rothem Jaspis nitt weißeln gleichsam geströnem Quarze abwechseln und daburch die schönstie Wirkung hervorbringen.

Eine genane Rachahmung solcher Achate, auf bei Racheite bunner Glasscheiben durch Lücksarben bewirkt; ift das einzige Vernänftige was ich aus dem Pallagonissischen Unifum jenes Tüges heraussatio. Solche Tafelli niehmen fich zur Decoration fchbiter aus als die ber ächte

Achee, indem dieser aus vielen kleinen Stücken zusams mengesetzt werden muß, dei jenen hingegen die Größe der Tafeln vom Architekten abhängt. Dieses Künststück verdiente wohl machgeahmt zu menden.

region of the second

Palermo den 12 April 1787.

Italien ohne Sicilien macht gar kein Bild in der Seele: hier ist der Schlussel zu allem:

Bom Alima kann man nicht Gutes genug sagen; jest ist's Regenzeit, aber immer unterhrochen; heure dompert und blist es und alles wird mit Racht grün. Per Lein hat schon zum Thoil Angten gewonnen, der andere Theil blüht. Man glaubt in den Gründen kleine. Teiche zu sehen, so schon blaugrun liegen die Leinselder unten. Der reizenden Gegenstände sind unzählige! Und mein Geselle ist ein ercellenter Mensch, der wahre Hosfe fegut, so wie ich redlich den Treufreund fortspiele. Er hat schon recht schone Conture gemacht und wird noch das Beste mitnehmen. Welche Aussicht, mit weizum Schäpen dereinst glücklich nach hause zu kommen!

Bom Essen und Trinken hier zu Land hab' ich noch pichts gesagt, und doch ist es kein kleiner Artikel. Die Gartenfrüchte sind herrlich, besonders der Salat von Zartheit und Geschmack wie eine Milch; man begreift warum ihn die Alten Lactuca genannt haben. Das Del, der Wein alles sehr gut, und sie konnten noch besser seyn,

wenn man auf ihre Bereitung mehr Soigfalt verwens dete. Zische die besten, zartesten. Auch haben wir diese Zett her sehr gut Rindsleisch gehabt, ob man es gleich sonst nicht loben will.

Nun vom Mittagsessen an's Fenster! auf die Straße! Es ward ein Missethäter begnadigt, welches immer zu Ehren der heilbringenden Osterwoche geschieht. Eine Brüderschaft führt ihn bis unter einen zum Schein aufzgebauten Galgen, dort muß er vor der Leiter eine Ansdacht verrichten; die Leiter kussen und wird dann wieder weggeführt. Es war ein hübscher Mensch vom Mittelzstande, frisirt, einen weißen Frack, weißen Hut, alles weiß. Er trug den Hut in der Hand, und man härte ihm hie und da nur bunte Bänder anhesten dürsen, so konnte er als Schäfer auf jede Redvute gehen.

## Palermo den 13 und 14 April 1787.

Und so sollte mir denn kurz vor dem Schlusse ein sonderbares Abenteuer beschert senn, wovon ich sogleich umständliche Nachricht ertheile.

Schon die ganze Zeit meines Aufenthalts horte ich an unserm defentlichen Tische manches über Caglins stro, dessen Herkunft und Schicksale reden. Die Palers mitaner waren barin einig: daß ein gewisser Joseph Balsamo, in ihrel Stadt geboren, wegen mancherlei fchiechtet Streiche berüchtigt und verbannt sen. Ob aller dieser mit dem Grafen Casliosten unt Eine Person set, darüber waren die Meinungen getheilt. Einige, die ihn ehemals geschen hatten, wullen seine Gestalt in ienem Aupferstiche wieder sinden, der hei uns heisenst gewung ist und quich nach Psiermo gekoppingen war.

ifnter solchen Gesprächen berief sich einer der Giste auf die Bennühungen, welche ein Palermitanischer Rechtsetelfbrier übernommen, diese Sache in's Klare zu hrinzen. Er war durch das Französische Ministerium verzausen, welcher die Frechbeit gehabt hatte, por dem Angelichte Frankreiche, ja man darf mohl sagen der Welt, bei einem wichtigen und gefährlichen Vrocesse die alberuffen Mährchen pprzubringen.

Es habe hieser Aechtsgelehrte, erzählte man, den Stammbaum des Joseph Balsamo aufgestellt und ein erläuterndes Memvire mit beglaubigten Beilagen nach Frankreich abgeschickt, wo man wahrscheinlich davon de sentlichen Gebrauch machen werde.

Ich äufferte den Pupsch, diesen Rechtsgesehrten, von welchem außerdem viel Gutes gesprochen wurde, kennen, und ber Erzähler erbot sich, mich bei ihm anzumesden und zu ihm zu führen.

Nach einigen Tagen gingen wir hin und fanden ihn mit seinen Clienten beschäftigt. Als er hiese abgesertigt und wir das Frühstück genommen hatten, krachte er ein Manuscript herpor, welches den Stammbaum Cagliofixp's, die zu dessen Begründung nothigen Pocus mente in Phharift und das Concept eines Memoire ents bielt, das nach Frankreich abgegangen war.

Er legte mir den Stammbaum por und gab mir die nothigen Erklärungen derüber, woven ich hier so piel anfähre als zu leichterer Einsicht nothig ist

Joseph Walsamo's Higrofischer mütterlicher Seite wer Matthaus Martelly. Der Geburtsname seiner Ursgrößinutter ist unbekaunt. Aus dieser She entsprangen größinutter ist unbekaunt. Aus dieser She entsprangen Braccopperi verheirather und Größinutter Ioseph Balfasmo's ward. Die andere, Namens Wincenza, verheirathere fich an Joseph Epgliostro, der von einem kleinen diese sich an Joseph Epgliostro, der von einem kleinen Dies Rodona, acht Meilen von Messina, gehürtig war. Ich hemerke hier, das zu Messina noch ziehnen Glockengießer dieses Ramens sehen. Die Größignta war in der Folge Mathe bei Joseph Balsamo; er erhielt den Taufnstien ihres Mannes und nahm endlich ause wärts auch den Zungmen Engliehker von seinem Große onkel an.

Die Cheleute Bracconeri hatten drey Kipber: Telicistas, Mattheus und Antonia.

"Felicites ward an Peter Balfamp verheirathet, den Sohn eines Bandhändlers in Palering, Antonin Palesamo, der vermuthlich von Isdischem Geschlicht, abt kammite. Neter Palsamp, der Sohn des herücksigten Insephe, wochte Bankspiert wie karb in seinem sinf und

vierzigsten Jahre. Seine Witwe, welche noch gegenwärtig lebt, gab ihm außer dem benammten Joseph noch eine Tochter, Johanna Joseph-Maria, welche an Iohann Baptista Capitummino verheirathet wurde, der mit ihr drey Kinder zeugte und starb.

Das Memvire, welches uns der gefällige Berfasser vorkas und mir, auf mein Ersuchen, einige Tage anver: traute, war auf Taufscheine, Checontracte und Instrumente gegründet, die mit Sorgfalt gesammelt waren. Es enthielt ungefähr die Umstände (wie ich aus einem Auszug, den ich damals gemacht, ersehe), die uns nun: mehr aus den Romischen Procepacten bekannt geworden find: daß Joseph Balsamo Aufangs Juny 1743 zu Palermo geboten, von Bincenza Martello, verheirathete Cagliostro, aus der Taufe gehoben sen, daß er in seiner Jugend das Kleid der barmherzigen Brüder genommen, eines Ordens, der besonders Kranke verpflegt, daß er bald viel Geist und Geschick für die Medicin gezeigt, doch aber wegen seiner übeln Anfführung fortgeschickt worden, daß er in Palermo nachher den Zauberer und Schafgraber gemacht.

Seine große Gabe, alle Hände nachsuahmen, ließ er nicht unbenutt (so fährt das Memoire fort). Er versfälschte oder verfertigte vielmehr ein altes Document, wodurch das Eigenthum einiger Guter ur Streit gerieth. Er kam in Untersuchung, in's Gefängnist, entstoh und ward edietaliter citirt: Art leister durch Enlabrien nach Rom,

Rom, wo er die Tochter eines Gürtlers heirathete. Von Rom kehrte er nach Neapel unter dem Namen Marchese Pellegrini zurück. Er waste sich wieder nach Palermo, ward erkannt, gefänglich eingezogen und kam nur auf eine Weise los, die werth ist daß ich sie umständlich erzähle.

Der Sohn eines der ersten Sicilianischen Prinzen und großen Güterbesitzers, eines Mannes, der an dem Neapolitanischen Hofe ansehnlicher Stellen bekleidete, verhand mit einem starken Korper und einer unbändigen Gemüthsart allen Uebermuth, zu dem sich der Reiche und Große ohne Bildung berechtigt glaubt.

Donna Lorenza wußte ihn zu gewinnen und auf ihn baute der verstellte Marchese Pellegrini seine Sicherheit. Der Prinz zeigte bffentlich, daß er dieß angekommene Paar beschütze; aber in welche Buth gerieth er, als Jofeph Balfamo auf Anrufen der Parten, welche durch feinen Betrug Schaden gelitten, abermals in's Gefang= nist gebracht wurde! Er versuchte verschiedene Mittel ihn zu befreien und da fie ihm nicht gelingen wollten, drohte er im Worzimmer des Prassdenten; den Advocaten der Gegenparten aufs grimmigste zu mißhandeln, wenn er nicht sogleich die Berhaftung des Balsamo wieber aufhbbe. Als der gegenseitige Sachwalter sich weis. gerte, erguiff er ihn, schlug ihn, warf ihn auf die Erde, trat ihm mit Füßen und war kaum von mehreren Miß= Goethe's Werte, XXVIII. Bd.

handlungen absohalgen, als der Präsigent selbst auf den Lärm herauseilte und Frieden gebot.

Dieser, sin schwachen, abhängiger Wann, wegte nicht den Beleidiger zu bestrafen; die Gegenparten und ihre Andwalter wurden kleinnulthig, und Balfans ward in Freiheit gesetzt, ohne daß bei den Acten sich eine Ars gistratur über seine Lossassung befindet, weder wer sie verfügt, noch wie sie geschehen.

Bald darauf entfernte er sich von Palermo und that verschiedene Reisen, von welchen der Verfasser sur unvollständige Nachrichten geben konnte.

Das Memoire endigte sich mit einem scharfsinnigen Beweise, daß Cagliostro und Balsamo eben dieselbe Persson sen, eine These, die damals schwerer zu hehaupten war, als sie est ist, da mir von dem Ausanwenhang der Cieschichte vollkommen unterrichtet sind.

Hätte ich nicht damals vernuthen mussen, das man in Frankreich einen dischen Gebrauch von jenem Aussaus machen wurde, daß ich ihn vielleicht bei weiner Zustücktunft schop gedruckt autrase, so were es wir erlandt gewesen eine Abschrift zu nehmen und nieue Freunde und das Publichm früher von manchen interessauten Umständen zu unterrichten.

Indessen haben wir das meiste und mehr als jenes Memoire enthalten kounte, von einer Seite her erschren, von der sonst mur Irrthümer auszuströmen pflessen. Wer hatte geglauht, daß Nom einnal zur Ausstlätung der

1, 1

Welt, sur schligen Enflorung eines Betrügers in viel beitragen salls es dunch die Herausgabe janes Ander als es dunch die Herausgabe janes Ander Jugo eich den Procohacten deschen ist! Denn wögleich diese Schnift diese interessanter sam schunes dunte und follte, so bleibt se doch instner ein: schines Document in den Hinden eines jeden Vernünstigen, der es mit Berdeuß ansehen nunfte, das Betrogene, Halbbetrogene und Vertrüger diesen Penschan und seine Possenspiele Jahre lang verehrten, sich durch die Gemeinschaft mit ihm über eins dere exhaben sichken und von der Höhe ühres gländigen. Dünkels den gesunden Menschenwerstand bedanerten, wo nicht geringschätzen.

Wer stimieg nicht gern während dieser Zeit? und auch nur jest, nachdem die ganze Sache geendigt und außer Streit gesetzt ist, kann ich es über mich gewinnen, zu Completinung der Noten daszenige, was wir bekannt ist, mitzueheilen.

dis ich in dem Staumbaume so manche Personen, besonders Mutter und Schwester, noch als lebend angesgeben fand, bezeigte ich dem Bensasser des Memoire meismen Abunsch sie zu sehen auch die Bermandten eines so sonderharen Menschen kennen zu lernen. Er versetzte daß es schwer senn werde dazu zu gelaugen, indem diese Memschen, arm aber ehrbar, sehr eingezogen lebten, feine Franden zu sehen gewohnt seven, und der arzundhenische Charakter der Recim sich and einer solden Erzscheinung allerlei deuten werdez doch er wolle wir seinen

Schreiber schieden, der bei der Familie Jutritt habe und durch den er die Nachrichten und Documente, worans der Stammbaum zusammengesetzt worden, erhalten.

Den folgenden Tag erschien der Schreiber und außerte wegen des Unternehmens einige Bedenklichkeiten. Ich habe, sagte er, bisher immer vermieden diesen Leuten wieder unter die Augen zu treten: denn um ihre Checontracte, Taufscheine und andere Papiere in die Bande zu bekommen und von selbigen legale Copien machen zu konnen, mußte ich mich einer eigenen List bedienen. Ich nahm Gelegenheit von einem Familienstipendio zu reden, das irgendwo vacant war, machte ihnen wahrscheinlich daß der junge Capitummino sich dazu qualificire, daß. man vor allen Dingen einen Stammbaum aufsetzen musse, um zu sehen, in wiefern der Knabe Ansprüche darauf machen könne; es werde freilich nachher alles auf Negociation aukommen, die ich übernehmen wolle, wenn man mir einen billigen Theil der zu erhaltenden Summt für meine Bemilhungen versprache. Mit. Freuden wil ligten die guten Leute in alles; ich erhielt die nothigen Papiere, die Copien wurden genommen, der Stamm: baum ausgearbeitet; und seit der Zeit hute ich mich vor ihaen zu erscheinen. Roch vor einigen Wochen wurde mich die alte Capitummino gewahr, und ich wußte mich nur mit der Langsamkeit, womit hier dergleichen Sachen vormärts gehen, zu entschuldigen.

Go fagte der Schreiber. Da ich aber von meinem

Vorsetz nicht äbging, wurden wir nach einiger Ueberles gung dahin einig, daß ich mich für einen Engländer auss geben und der Familie Nachrichten von Cagliostro brins gen sollte, der eben aus der Gefangenschaft der Bastille nach Kondon gagangen war.

Rittag seyn, machten wir uns auf den Weg. Das haus lag in dem Winkel eines Gäßchens nicht weit von der Hauptstraße il Cassaro genannt. Wir stiegen eine elsnde Treppe hinauf und kamen sogleich in die Küche. Eine Fran von mittlerer Größe, stark und breit, ohne kett zu seyn, war beschäftigt das Küchengeschirr aufzuwaschen. Sie war reinlich gekleidet und schlug, als wir hinein traten, das eine Ende der Schürze hins auf, um vor uns die schmutzige Seite zu verstecken. Sie sammi, bringen Sie und gute Nachrichten? Haben Sie etwas ausgerichtet?

Er versetzte: in unserer Sache hat mir's noch nicht gelingen wollen; hier ist aber ein Frember, der einen Gruß von Ihrem Bruder bringt und Ihnen erzählen kann, wie er sich gegenwärtig besindet.

Der Gruß, den ich bringen sollte, war nicht ganz in unserer Abrede: indessen war die Einleitung einmal gemacht. — Sie kennen meinen Bruder? fragte sie. — Es kennt ihn ganz Europa, versetzte ich: und ich glaube es wird Ihnen angenehm seyn zu hören, daß er sich in

Sicherheit und wohl befinder, die Bieber wegen sein sein Berefen find im Edigen gewesen find im Elesten Gie hinein, sagte sie, ich solge Finien gleich; und ich trat mit dem Schresber in das Jinsuer.

Saal geleen würde; es schlen aber auch bestäch bie ganze Wohnung ber Familie zu senn. Sie einziges Feister erkenchtete die großen Wande, die einniel Faibe gehabt hatten und auf denen schwarze Heiligenbitder ist goldenen Richmenischen hingen. Iway große Berten ohne Borz, hängei standen an der einen Wand, ein drainled Schränzichen, das die Gestalt eines Schreibtischene Schränzichen. Alte mit Rohe durchstochtene Schrifte, verm Lehnen einals vergoldet gewesen, ständen dattieben und die Battsteine des Fußbodens wuren an viellen Stellen tief ausgetreten. Uebrigens war alles reinlich und wir näherten und der Familie, die am andern Elike Ved Immers an dem einzigen Fenster versammelt war.

Indes mein Jihrer der alten Bakamo, die in der Ede saß, die Ursache umseine Besuchs erkläute und seine Worte wegen der-Taubheit der guten Alten niehrmals laut wiederholte, hatte ich Jest das Jimmer und die übrigen Personen zu betrachten. Ein Mädchen obn ungeführ sechzehn Jahren, wohlgewachsen, deren Gesichts zuge durch die Blattern undeutlich geworden wuren, stand am Fenster; neben ihr ein junger Mensch, dessen umangenehme durch die Mattern eintstellte Widung mit

auch auffiel. In einem Lehnstuhl saß ober lag: bielmehr, gegen dem Fenster über, eine Kranke sehr ungestabete. Person, bie mit einer Ark Schlaffucht behaftet schien. ....

Alls mein Fikhter sich dentlich gemacht hatte, ndehigte man und zum Siten. Die Ales that einige Fragen an wich, die ich mir aber wußte bobwerschen lassen, eh ich sie beantworten kohnen; darmir der Sixilianische Dialekt nicht geläusig wät.

Ich bewachtete indeffen die ulte Frau mit Aergudgen.
Sie war von initelerer Größe, aber wohigebilder; übet ihre regelnichtigen Geschtezüge; die das Alter nicht ente stellt harres war der Friede verbreitet, dessen gewöhnlich die Nemschwar geniehen, die vis Sehdre beraubt sind; der Zon ihrer Grünken, die vis Sehdre beraubt sind; der Zon ihrer Grünken war sont sanft und angenehm.

"Ich bedietweitere thre Friger und meine Antworten mußten ihr auch wiedet verbolmerscht werden.

Die Anissenktäteit unserer Unterredung gaß mer Gelesgenheit meine Worte adzumessen. Ich erzählte ihr, daß ihr Sohn in Rumfreich losgesprochen worden und sich gegeinwärtig in England besiebe, wo er wohl ankgenommen sein. Ihre Freude die sie über diese Nachtichten aus serte, wat nat Ausbrücken einer herzlichen Frommigkelt beglektet, und da sie nun etwas lauter und langsamer sprach, konnt' ich sie eher verstehen.

Indessein war ihre Tochter hereingekommen und hatte sich zu meinem Behrer geseßt, der ihr das, was ich ere zählt hatte, getreulich wiederholle. Sie hatte eine rein-

liche Schärze vorgebunden und ihre Haare in Dedung unter das Metz gebracht. Je mehr ich fie aufah und mit ihrer Mutter verglich, desto auffallender war mir der Unterschied beider Gestalten, Gine lebhafte, gesunde Sinnlichkeit blickte aus det ganzen Bilbung der Tochter hervor; sie mochte eine Frau von vierzig Jahren seyn. Mit muntern blauen Angen sah sie klug umber, ohne daß ich in ihrem Blick irgend einen Argwohn spuren konnte. , Judem sie saß, versprach ihre Figur mehr Lange als sie zeigte, wenn sie aufstand; ihre Stellung war beterminirt, sie saß mit vorwärts gebogenene Körper und die Hände auf die Anie gelegt. Uebrigend eximmente mich ihre mehr stumpfe als scharfe Genchesbildung an das Bildniß ihres Bruders, das wir in Kupfer konnen. Sie - fragte mich verschiedenes über meine Reisex über meine Absicht Sicilien zu sehen und war überzeugt, daß ich gewiß zuruckkommen und das Fest der heiligen Rosalie mit ihnen fepern wurde.

Da indessen die Großmutter wieder einige Fragen an mich gethan hatte und ich ihr zu antworten beschäftigt war, sprach die Tochter halblaut mit meinem Gefährten, doch so, daß ich Anlaß-nehmen konnte zu fragen: wovon die Rede sen? Er sagte darauf: Frau Capitummino erzähle ihm, daß ihr Bruder ihr noch vierzehn Unzen schuldig sen; sie habe bei seiner schnellen Abreise von Palermo versetzte Sachen für ihn eingeschset; seit der Zeit aber weder etwas van ihm gehört, noch Geld, noch

irgend eine Unterflützung von ihm erhalten, ob er gleich, wie sie hore, große Reichthamer besitze und einen fürstlichen Aufward mache. Ob ich nicht über mich nehmen wolle, nach meiner Zurücktunft ihn auf eine gute Weise an die Schuld zu erinnern und eine Unterstützung sier sier auszuwirken, ja ob ich nicht einen Brief mittihnen ober allenfalls bostellen wolle? Ich erbot mich dazu. Sie fragte: wo ich wohne? Wohin sie mit den Brief zu schicken habe? Ich lichate ab meine Wohung zu siegen wollen weief seine erbot mich den Brief zu schicken habe? Ich lichate ab meine Wohung zu siegen weief seine erbot mich den Brief seine

eine Minne mit dren Mindern, von denen dus eine Madchen dur Master erzögen werde; die andere sepisier gegensmartig und ihr Sohn eben in die Lehrstunde gegangen.
Auster diesen dren Kindern habe sie ihre Mustur bei-sich,
für deren Unterhalt: sie sorgen mutse, und Aberdies habe
sie and christlicher Liebe die unglückliche Erande Person zu
sich-ganontmen, dierister Last noch vergebsiehe; alse ihre
Arbeitsamkeit: reiche kaum hin, sich und den Insigen das
Rothburftige zu verschaffen. Sie wisse zwar, dus Gott
diese guten Werke nicht unbelohnt lasse, seufze aber doch
sehr unter der Last die sie schon lange getragen habe.

Die jungen Leute mischten sich auch in's Gesprächt und die Unterhaltung wurde lebhafter. Indem ich mit den andern sprach, hört ich daß die Alte ihre Tochser fragte: ob ich denn auch wohl ihrer heiligen Religion zu=

getign sep & Joh konnte bernenken. des die Lochker auf eine kluge Woise, der Antwort ausgewerichen seichen, sieden ind dem sie, so viel ish perskand, ver Mutter indewdetk: daß der Frende gut, sie gesismt zu senn schrene, und duß es, sich wohl nicht, sidick jemanden kanselich über diesen Punct zu sessen.

Da sie, hörten, das ich bald; van Pakernto abseisent mallten, wunden sie deingender und enfuchren mich, daß ich dorth ja priederkommen möchte; besenders uchdutent sie die pprodiessiesten Toge des Rosaliensestes, danzluichen in der ganzen Welt nicht musse gesehen und genösstrader dert

Mein Begletter, der sthän ianga Anstigdschaftster sich In antsengubert, der sich ich versternen beit anderer Lagigegen Aband mieder zu kondnen und den Weisfruch den Anissischen zuhölen. Aband mieder zu kondnen und den Weisfruch der zuhölen. Ibeische geleiter fraum sich, iden auch ist gehirbt lich: gelungen sonzund wir schieden zustrieden von einander:

Meine Pengiede anar Vefriedigen: über ihr näufitichts' undigeliede anar Vefriedigen: über ihr näufitichts' undigelied Beurgski: hatte einen Adiffeil in wir errege, de fich durch Racidentken noch verwiehrts.

Sopleich aber entstand in mir die Sorge wegen des sidgenden Tags. Es war nativität dus diese Erscheismung, die sie int ersten Augendick aberrascht hatte, nach meinent Abstidied unsechte Nach derden wir ihnen erregen mußte. Durch das Swindsburde war wir bekannt,

daß nicht nichtere von der Fandlie' ledten; so was natürs lich daß sie ihre Freunde grsachten bertefen, um sich in ihrer Gegenwart vas socialise wiederholen zu lussen, was sie Tags vorher mit Berwandennig von niet gehört hatel ein. Melne Albsied haber ich develicht und gehört hatel mit noch übeig dieses Abeneich develicht und eine Abels wiedes Abeneicht und eine Abels wiedes Aben daher des undern Tags gleich nach Tische allein in ihre Wohnung! Gie permune derten sich direktung: Deb Vriestsen und micht fertig singten sie, und einige ihren Berwandren winden fertig singten sie, und einige ihren Berwandren winden einstehen wirden zu bertreit fichten wirden zu bertreit gegen Abend einstrieben wirden wirden.

Ich verfezie: daß ich inorgen frich school abreisen müsse, daß ich nochWisten zu nichten, auch einzepacken hübe und als lieber stüber als gar nicht häver komment, wollen

Indessen trat der Sohn herein, " den ich des Tages vorher nicht gesehen hatte. Er glich seiner Schwesteb und Wildung! "Er beachte den Btiof von nanmir mitgeben wollte, den er, wie es in jenen Gegenden gewöhnlich ist; anßer dem Hause bei einem der biffentlich sitzenden Notarien hatte schreiben lassen. Det junge Mensch hatte ein stilles, trauciges und bescheidenessen web bestichten und Neden Dheim, stagte nach versucht Reichthum und Nüsgaden und seize trautig blinzu i warum er seine Familie: voch so gang verzessen haben nidchte? Es wäre unser gebseen Glaut, such er

fort, wenn er einmal haber kame und sich unserer annehmen wollte; aber, fuhr er fort, wie hat er Ihnen
entdeckt, daß er noch Anverwandete in Palermo habe? Man sagt daß er und Anverwandete in Palermo habe? Mann von großer Geburt ansgebe. Ich beantwortete
diese Frage, welche durch die Unvorsichtigkeit meines
Tührers bei aunserm ersten Eineritt veranlaßt worden
war, auf eine Weise, die es wahrscheinlich machte, daß
der Oheim, wenn er glost gegen das Publicum Ursache
habe seine Abkunft zu verbergen, doch gegen seine
Freunde und Bekannten kein Geheimnis daraus mache.

Die Schwester, welche während dieser Unterredung herdeigetreten war und durch die Gegenwart des Brustens, wahrscheinlich auch durch die Abwesenheit des gesstätzen. Freundes mehr Muth bekaun, sing gleichfalls an sehr artig und lebhaft zu sprechen. Sie baten sehr, sie ihrem Dukel, wenn ich ihm schriebe, zu empfehlen; eben so sehr aber, wenn ich diese Reise durch's Königereich gemacht, wieder zu kommen und das Rosaliensest mit ihnen zu hegehen.

Die Mutter stimmte mit den Kindern ein. Mein Herr, sagte sie, ob es sich zwar eigentlich nicht schickt, da ich eine erwachsene Tochter habe, fremde Münner in meinem Hause zu sehen, und man Ursache hat sich so- wohl vor der Gefahr, als der Nachrede zu hüten, so sollen Sie uns doch immer willsommen sehn, wenn Sie in diese Stadt zurücksehren,

D ja, versetzen die Rinder, wir wollen den Herrn beim Seste herumführen, wir wollen ihm alles zeigen, wir wollen uns auf die Gerüste setzen, wo wir die Fenerlichkeit am besten sehen können. Wie wird er sich über den großen Wagen und besonders über die prächetige Ikumination freuen!

Indessen hatte die Großmutter den Brief gelesen und wieder gelesen. Da sie horte daß ich Abschied nehmen wollte stand sie auf und übergab mir das zusammengefaltete Papier. Sagen Sie meinem Sohn, sing sie mit einer edlen Lebhafrigseit, ja einer Art von Bezgeisterung an: sagen Sie meinem Sohn, wie glücklich mich die Nachricht gemacht hat, die Sie mir von ihm gebracht haben! sagen Sie ihm, daß ich ihn so an mein Herz schließe — hier streckte sie die Arme aus einander und drückte sie wieder auf ihre Brust zusammen — daß ich täglich Gott und unsere heilige Jungfrau für ihn im Gebet anstehe, daß ich ihm und seiner Frau meinen Segen gebe, und daß ich nur wünsche ihn vor meinem Ende noch einmal mit diesen Augen zu sehen, die so viele Thränen über ihn vergossen haben.

Die eigne Jierlichkeit der Italianischen Sprache bes gunftigte die Wahl und die edle Stellung dieser Worte, welche-noch überdieß von lebhaften Gebärden begleitet wurden, womit jewe Nation einen unglaublichen Roiz zu verbreiten gewohnt ist. Sch nahm nicht ohne Mohrung. von ihnen Albschied. Sie reichten mir alle die Hände, die Kinder geseinten mich hinans, und indes ich die Ansper hinunterging, spraugen sie auf den Bosapp, des Fembers, das aus der Code auf die Geraße ging, niefen mir nech, wieden mir Grüße zu und wiederholten: das ich in nicht verz gessen möchte wieder zu kommen. Ich sah sie noch auf dem Balcon stehen, als ich um die Ecke herumging.

Ich brauche nicht zu sagen, daß der Antheil den ich an dieser Familie nahm, den lebhaften Wunsch in mir erregte ihr nützlich zu senn und ihrem Bedürfniß zu Hulfe zu kommen. Sie war nun durch mich abermals hintergangen und ihre Hoffnungen auf eine unerwartete Hülfe waren durch die Neugierde des nördlichen Europa's auf dem Wege zum zweptenmal getäuscht zu werden.

Mein erster Vorsatz war, ihnen vor meiner Abreise jene vierzehn Unzen zuzustellen die ihnen der Flüchtling schuldig geblieben, und durch die Vernuthung, daß ich diese Summe von ihm wieder zu erhalten hoffte, mein Geschenk zu bedecken; allein als ich zu Häuse meine Nechnung machte, meine Casse und Papiere überschlug, sah ich, wohl, daß in einem Lande wo durch Mängel von Commuwiederion die Entsemmug gleichsem in's unendliche wächst,
ich mich selbst in Verlegenheit sehen wilde, werheisen ich
mir anmaßte, die Upgesechtisseit eines suchen Nenschen, durch eine berzliche Gutunisbigkeit zu verbessem.

<u>ા ન અન્યત્વે કું છે. આપ</u>્રા<u>ક્</u>

Gegen Abend tratisch mach zu ineinens Handelsmannse und fragte ihm; wie idenn das iselft worgen ablaufen werder da eine geoffe Procession durch die Stadt ziehen und der Biceklnig selbst das Geiligste zu Zuß begleiten solle? Dar geringste Mindsoff undschillen:

Der muntere Main verschte, daß man in Palernto sich gem auf ein Wunder verkasse. Schon mehrmals in simischen Feilen sehr ein gewaltsamer Magregen gesallen und habe die meiß abdängige Straße; wenigstens zum Theil rain abgeschwennut und der Paverssüne reinen Weg gebalketen: Auch diesemal bege man die gleiche Hossung nicht ohne Erund, deut der Himmel überziehersteh und verspreche Ragen zustidie Nacht:

Palermo, Sonntag pen 15 April 1787.

the state of the season

Strate State St.

Und so geschah es benn auch! der gewaldsamste Resenguß fiel vergangene Nacht vom Hünnicht Sogleich Morgens eiltr ich auf die Straße win Zeuge des Wandens zu sein. Und es war wirklich soltsam genug. Der zwissichen den beiderseitigen Schrittsteinen eingeschränkte Wesgenstrom hatte das leichteste Kohricht die abhängige Straße herunter, theils mach dem Meere, theils in die Abhüge, in sofern sie nicht verstopft waren, fortgestiel den, das gedbere Gestebhde wenigstons von vinem Orte zum andem geschoden und dadurch wundersame, reine

Maander auf das Phaker gezeichnet. Nun waren hun: bert und über hundort Menschen mit Schaufeln; Besm und Gabeln dahinterher, diese reinen Geellen zu erweitern und in Insammenhang zu bringen, indem sie die moch übrig gestiebenen Unreinigkriten bald auf diese bald auf jene Seite hauften. Daraus erfolgte benn, daß die Procession, mals sie begann, wirklich einen reinlichen Schlangenweg durch den Morast gebahnt sah und sowohl die sammtliche langbekleibere Geistlichkeit als der nett: füßige:Abel; ben Bicetbnig an der Spige, ungehindert und unbesudelt burchschreiten konnte. Ich glaubte die Kinder Ffrael zu sthen, benen beuch Woor und Moder von Engelshaud ein tröckner Pfat bereitet wurde, und veredelte mir in diesem:Gleichnisse den unerträglichen Anblick, so viel andächtige und auständige Menschen durch eine Allee von feuchten Rothhaufen durchbeten und burchprunken zu seben.

Auf den Schrittsteinen hatte man nach wie vor reinlichen Wandelminn Innern der Stadt hingegen, wohin und die Absicht verschiedenes bis jetzt Vernachtässigtes zu sehen gerade heute gehen hieß, war es fast unmöglich durchzukommen, obgleich auch hier das Kehren und Aust häusen nicht versäumt war.

Diese Fenerlichkeit gab uns Anlaß die Hauptkirche zu besuchen und ihre Merkwürdigkeiten zu betrachten, auch welt wir einwal auf den Beinen waren; uns uach and dern Gehäuden umzusehen; da uns denn ein waurisches,

bis jetzt wohlerhaltenes Haus gar sehr ergötzte — nicht groß aber mit schönen, weiten und wohlproportionirten, harmonischen Räumen; in einem nördlichen Klima nicht eben bewohnbar, im südlichen ein höchst willkommener Aufenthalt. Die Baukundigen mögen uns davon Grunds und Aufriß überliefern.

Auch sahen wir in einem unfreundlichen Local versschiedene Reste antiker, marmorner Statuen, die wir aber zu entziffern keine Geduld hatten.

## Palermo, Montag den 16 April 1787.

Da wir uns nun selbst mit einer nahen Abreise aus diesem Paradies bedrohen mussen, so hoffte ich heute noch im diffentlichen Garten ein vollkommenes Labsal zu sinden, mein Pensum in der Odyssee zu lesen und auf einem Spaziergang nach dem Thale, am Fuße des Rossalienbergs, den Plan der Nausikaa weiter durchzudensken und zu versuchen, ob diesem Gegenstande eine dramatische Seite abzugewinnen sen. Dieß alles ist, wo nicht mit großem Gluck, doch mit vielem Behagen geschehen. Ich verzeichnete den Plan, und konnte nicht unterlassen, einige Stellen die mich besonders anzogen, zu entwersen und auszusühren.

Palermo, Dienflag ben 17 Aptil 1787.

Es ist ein wahres Unglud wenn man von vielerlei Geistern verfolgt und versucht wird! Heute fruh ging ich mit dem festen, ruhigen Borfatz meine dichterischen Traume fortzusegen nach bem offentlichen Garten, allein, eh' ich mich's versah, erhaschte mich ein anderes Gespenst, das mir schon diese Tage nachgeschlichen. Die vielen Pflanzen, die ich sonst nur in Kübein und Topfen, ja die größte Zeit des Jahres nur hinter Glas= fenstern zu sehen gewohnt war, stehen hier froh und frisch unter freiem himmel und, indem sie ihre Bestim= mung vollkommen erfüllen, werben fie uns deutlicher. Im Angesicht so vielerlei neuen und erneuten Gebildes fiel mir die alte Grille wieder ein: ob ich nicht unter dieser Schaar die Urpstanze entdecken konnte? folche muß es denn doch geben! Worgn wurde, ich sonft erkennen, daß dieses oder jeues Gebilde eine Pflanze sep, wenn sie nicht alle nach einem Muster gebildet maren.

Ich benühte mich zu untersuchen, worin denn die vielen abweichenden Gestalten von einander unterschiesben sen seyen. Und ich fand sie immer mehr ähnlich als verschieden, und wollte ich meine botanische Terminologie andringen, so ging das wohl, aber es fruchtete nicht, es machte mich unruhig, ohne daß es mir weiter half. Gestört war mein guter poetischer Vorsatz, der Garten des Alcinous war verschwunden, ein Weltgarten hatte sich aufgethan. Warum sind wir Neueren doch so

fersteut, warm gereizt zu Forderungen, die wir nicht erreichen noch erfällen konnen:

Alcanio, Mittwoch den 18 April 1787.

Bei Zeiten ritten wir aus Palermo. Aniep und ber Wetturin hatten fich beim Ein : und Aufpacken vortreff: lich erwiesen. Wir zogen langsam die herrliche Strafe hinauf, die uns schon beim Besuch auf Gan Martino bekannt geworben, und bewunderten abermals eine ber Pracht-Jontainen am Wege, als wir auf die mäßige Sitte biefes Lambes vorbereitet wurden. Unser Reit= knecht namlich hatte ein kleines Weinfäßchen am Rienten umgehängt, wie unsere Marketenderinnen pflegen, und es schien für einige Tage genugsam Wein zu enthalten. Wir verwunderten uns daher als er auf eine der vielen Springrohren lostitt, ben Pfropf erbffnete und Wasser einlaufen ließ. Wir fragten, mit mahrhaft Deutschem Erstaunen, was er da vorhabe? ob das Fäßthen nicht voll Wein sen? Worauf er mit großer Gelassenheit er= wiederte: er habe ein Drittheil davon leer gelaffen und weil niemand ungemischten Weln trinke, fo fen es beffer, man mische ihn gleich im Ganzen, da vereinigten sich die Siaffigieiten besser und man sen ja nicht sicher überall Baffer zu finden. Indeffen mar bas Fagden gefüllt und wir mußten uns biefen altorientalischen Sochzeits= gebrauch gefallen laffen.

Als wir nun hinter Monreale auf die Gesen gerangsten, sahen wir wertenden Gegenden, mehr im historischen als denomischen Styl. Wir blickten rechter Hand bis an's Meer, das zwischen den wundersamsten Vorgebirgen über baumreiche und baumlose Gestade seine schnurgerade Horizontallinie hinzog und so, entschieden ruhig, mit den wilden Kalkselsen herrlich contrastirte. Kniep enthielt sich nicht deren in kleinem Format mehrere zu umreißen.

Nun sind wir in Alcamo, einem stillen, reinlichen Städtchen, dessen wohleingerichteter Gasthof als eine schone Anstalt zu ruhmen ist, da man von hieraus den abseits und einsam belegenen Tempel von Segesta besquem besuchen kann.

Alcamo, Donnerstag den 19 April 1787.

Die gefällige Wohnung in einem ruhigen Bergstädtschen zieht uns an, und wir fassen den Entschluß den ganzen Tag hier zuzubringen. Da mag dem vor allen Dingen von gestrigen Ereignissen die Rede senn. Schon früher läugnete ich des Prinzen Pallagonia Originalität; er hat Vorgänger gehabt und Muster gefunden. Auf dem Wege nach Monreale stehen zwen Ungeheuer an einer Fontaine und auf dem Geländer einige Basen, völlig als wenn sie der Fürst bestellt hätte.

hinter Monreale, wenn man den schonen Weg ver-

Ruden Steine im Weg, die ich ihrer Schwere und Answitterung nach für Eisenstein hielt. Alle Landesslächenssind bebaut und tragen besser oder schlechter. Der Kalkssein zeigte sich roth, die verwitterte Erde an solchen Stellen deßgleichen. Diese rothe, thonig kalkige Erde ist weit verbreitet, der Boden schwer, kein Sand darunter, trägt aber trefslichen Weizen. Wir fanden alte, sehr starke, aber verstümmelte Delbäume.

Unter dem Obdach einer luftigen an der schlechten Herberge vorgebauten Halle erquickten wir uns an einem mäßigen Imbiß. Hunde verzehrten begierig die weggesworfenen Schalen unserer Würste, ein Betteljunge verztrieb sie und speiste mit Appetit die Schalen der Aepfel die wir verzehrten, dieser aber ward gleichfalls von einem alten Bettler verjagt. Handwerksneid ist überall zu Hause. In einer zerlumpten Toga lief der alte Bettsler hin und wieder, als Hausknecht oder Kellner. So hatte ich auch schon früher gesehen, daß wenn man etwas von einem Wirthe verlangt was er gerade nicht im Hause hat, so läßt er es durch einen Bettler beim Krämer holen.

Doch sind wir gewöhnlich vor einer so unerfreulischen Bedienung bewahrt, da unser Betturin vortrefflich ist — Stallfnecht, Cicerone, Garde, Einkäufer, Roch und alles.

Auf den höheren Bergen findet sich noch immer der

Delbaum, Caruba, Fracinus. Ihr Feldbau ist anch in dren Inhre getheilt. Bohnen, Getreide und Rube, wobei sie sagen: Mist thut mehr Bunder als die Heiligen. Der Weinstock wird sehr niedrig gehalten.

Die Lage von Aleamo ist herrlich auf der Hohe in einiger Entsernung vom Meerbusen, die Großheit der Gegend zog uns an. Hohe Felsen, tiese Thaler dabei, aber Weite nad Mannichsaltigkeit. Hinter Monreale rückt man in ein schönes doppeltes Thal, in dessen Mitte sich noch ein Felsenden herzieht. Die fenchtbaren Felsber sein grün und still, indeß auf dem breiten Wege wister Gehaft und Staudenmassen, wie unstänzig, von Winthen glanze: der Linsenbusch, ganz gelb von Schmetzterlingsblumen überbeckt, kein grünes Blate zu sehen, der Weistdorn, Strauß an Strauß, die Woen rücken in die Hohe und deuten auf Blüthen, reiche Teppiche von amarantrothem Kiee, die Insecten=Ophris, Alpenedelein, Hoacinthen mit geschlossenen Gloden, Worraß, Allien, Aspacinthen mit geschlossenen Gloden, Worraß,

Das Wasser das von Segesta herniter kommt, bringt altset Rasbsteinen viele Hornstein : Geschieber, sie sind sehr fest, dunkelblau, roth, gelb, braun, von den verschiedensten Schattirungen. Auch anskehend als Sänge fand ich Horn = oder Feuersteine in Ralkselsen, mir Sahlband von Kalk. Bon solchem Geschiede sindet man ganze Hügel ehe man nach Alcamo kommt.

Segesta, beit 20 April 1787.

Der Tempel von Segesta ist nie fertig gerhorden und man hat den Platz um denselben nie verglichen, indn ebsnete nur den Umkreis worauf die Saulen gegründet wersden sollten; denn noch jetzt stehen die Stufen an manschen Orten neun bis zehn Fuß in der Erde und es ist kein Hügel in der Nähe, von dem Steine und Erdreich hätten herunter kommen können. Auch liegest die Steine in ihrer meist natürlichen Lage und man sindet keine Trümmer darunter.

Die Säulen stehen alle; zwey die umgefallen waren sind neuerdings wieder hergestellt. In wiesern die Säuslen Sockel haben sollten ist schwer zu bestimmen und ohne Zeichnung nicht deutlich zu machen. Bald sieht es aus als wenn die Säule auf der vierten Stufe stände; da muß man aber wieder eine Stufe zum Innern des Tempels hinab, bald ist die oberste Stufe durchschnitten, dann sieht es aus als wenn die Säulen Basen hätten, bald sind diese Zwischenräume wieder ausgefüllt, und da haben wir wieder den ersten Fall. Der Architekt meg dieß genauer bestimmen.

Die Rebenseiten haben zwölf Säulen ohne die Eds
fäulen, die vordere und hintere Seite seche, mit den Eds
fäulen. Die Zapfen an denen man die Steine trausportirt, sind an den Stufen des Tempels ringsum nicht weggehauen, zum Beweis daß der Tempel nicht færtig

Um meisten zeigt davon aber ber Fußboden: geworden. derselbe ist von den Seiten herein an einigen Orten durch Platten angegeben, in der Mitte aber steht noch der robe Kalkfels höher als das Niveau des angelegten Bodens; er kann also nie geplattet gewesen seyn. Auch ist keine Spur von innerer Halle. Noch weniger ist der Tempel mit Stud überzogen gewesen, daß es aber die Absicht war läßt fich vermuthen: an den Platten der Capitale find Borsprunge, wo sich vielleicht der Stuck anschließen sollte. Das Ganze ist aus einem travertinahnlichen Raltstein gebaut, jetzt sehr verfressen. Die Restauration von 1781 hat dem Gebäude sehr wohl gethan. Der Stein: schnitt der die Theile zusammenfügt ist einfach aber schon. Die großen besondern Steine, deren Riedesel erwähnt, konnt' ich nicht finden, sie sind vielleicht zu Restauration der Säulen verbraucht worden.

Die Lage des Tempels ist sonderbar: am höchsten Ende eines weiten langen Thales, auf einem isolirten Hügel, aber doch noch von Klippen umgeben, sieht er über viel Land in eine weite Ferne, aber nur ein Eckhen Meer. Die Gegend ruht in trauriger Fruchtbarkeit, alles bebaut und fast nirgends eine Wohnung. Auf blüsbenden Disteln schwärmten unzählige Schmetterlinge. Wilder Fenchel stand, acht bis neun Fuß hoch, verdorzet von vorigem Jahr her so reichlich und in scheinbarer Ordnung, daß man es für die Anlage einer Baumschule hätte halten konnen. Der Wind saus te in den Säulen

wie in einem Walde, und Raubvögel schwebte schreiennd über dem Gebälke.

Die Muhseligkeit in den unscheinbaren Trummern eines Theaters herumzusteigen, benahm uns die Lust die Trummer ber Stadt zu besuchen. Am Fuße des Tem= pels finden sich große Stude jenes Hornsteins und der Beg nach Alcamo ist mit unendlichen Geschieben deffel= ben gemischt. Hiedurch kommt ein Antheil Rieselerde in den Boden, wodurch er lockerer wird. An frischem Fen= chel bemerkte ich den Unterschied der unteren und oberen Blatter und es ist doch nur immer daffelbe Organ das sich aus der Einfachheit zur Mannichfaltigkeit entwickelt. Man gatet hier sehr fleißig, die Manner gehen wie bei einem Treibjagen das ganze Feld durch. Insecten lassen fich auch feben. In Palermo hatte ich nur Gewurm bemerkt, Eidechsen, Blutegel, Schnecken nicht schöner gefärbt als unsere, ja nur grau.

> Castel Betrano, Sonnabend den 21 April 1787.

Von Alcamo auf Castel Vetrano kommt man am Ralkgebirge her über Kieshügel. Zwischen den steilen unfruchtbaren Kalkbergen weite, hügliche Thäler, alles bebaut, aber fast kein Baum. Die Rieshügel voll grosser Geschiebe, auf alte Weeresstrbumgen hindeutend; der Boden schon gemischt, leichter als bisher, wegen des

Salemi blieb und eine Stunde Untheils von Sand. rechts, hier kamen wir über Gppsfelsen, dem Ralke votliegend, das Erdreich immer trefflicher gemischt. In der Ferne sieht man das westliche Meer. Im Borbergrund Wir fanden ausge: das Erdreich burchaus buglich. schlagne Feigenbäume, was aber Lust und Bewunderung ertegte, waren unabersehbare Blumenmassen, die fich auf dem überbreiten Wege angesiedelt hatten und in gropen, bunten, an einander stoßenden Flächen sich absonderten und wiederholten. Die schönften Bluden, Sibiscus und Matven, vielerlei Arten Alex herrschten wechdazwischen das Allium, Galegagestrauche. selsweise, · Und durch diesen bunten Teppich wand man sich reitend hindurch, denen fich freuzenden unzähligen schmalen Pfaden nachfolgend. Dazwischen weidet schones rothbraunes Bieh, nicht groß, sehr nett gebaut, befondere gietliche Gestalt der kleinen Sorner.

Die Gebirge in Nordost stehen alle reihenweis, ein einziger Gipfel Cuniglione ragt aus der Mitte hervor. Die Kieshügel zeigen wenig Wasser, auch mussen wenig Regengüsse hier niedergehen, man findet keine Wasserrisse noch sonst Verschwemmtes.

In der Nacht begegnete mir ein eignes Abentener. Wir hatven und in einem freilich nicht sehr zierlichen Loscal sehr mide auf die Betten geworfen, zu Mitternacht wach ich auf und erblicke über mir die angenehmste Erscheimung: einen Svern so sehon als ich ihn nie glaubte gefehen zu haben. Ich erquicke mich an dem lieblichen alles Gute weissagenden Anblied, bald aber verschwindet mein holdes Licht und läßt mich in der Finsterniß allein. Bei Tagesanbruch bemerkte ich erst die Veranlassung dies ses Wanders; es war eine Lücke im Dach und einer der schwisten Sterne des Himmels war in jenem Augenblick durch meinen Meridian gegangen. Dieses natürliche Ereignist jedoch legten die Reisenden mit Sieherheit zu ihren Gunsten aus.

Sciacca den 22 April 1787.

Der Weg hieher, mineralogisch uninteressant, geht immersort über Kieshügel. Man gelangt an's User des Meers, dort ragen mitunter Kalkselsen hervor. Alles stacke Erdreich unendlich fruchtbar, Gerste und Haser von dem schönsten Stande; Salsola Kali gepflanzt; die Aloen haben schon höhere Fruchtstämme getrieben, als gestern und ehegestern. Die vielerlei Kleearten verließen uns nicht. Endlich kamen wir an ein Wäldchen, buschig, die höheren Bäume nur einzeln; endlich auch Panstosselholz!

Sirgenti den 22 April. Abends...

Non Geiaesa hieher starke Tagreise. Gleich vor ges nammtem Orte betrachteten wir die Bäder; ein heißer Quell dringt aus dem Felsen mit sehr starkem Schwefelgeruch, das Wasser schweckt sehr salzig aber nicht faul.
Sollte der Schwefeldunst nicht im Augenblick des Hervorbrechens sich erzeugen? etwas höher ist ein Brunnen,
kühl, ohne Geruch. Ganz oben liegt das Kloster, wo
die Schwitzbäder sind, ein starker Dampf steigt davon in
die reine Luft.

Das Meer rollt hier nur Kalkgeschiebe, Quarz und Hornstein sind abgeschnitten. Ich beobachtete die kleisnen Flusse; Calata Bellota und Maccasoli bringen auch nur Kalkgeschiebe, Platani gelben Marmor und Feuerssteine, die ewigen Begleiter dieses edlern Kalkgesceins. Wenige Stücken Lava machten mich ausmerksam, allein ich vermuthe hier in der Gegend nichts Vulcanisches, ich deuke vielmehr es sind Trümmer von Mühlsteinen, oder zu welchem Gebrauch man solche Stücke aus der Ferne geholt hat. Bei Monte allegro ist alles Syps: dichter Gyps und Fraueneis, ganze Felsen vor und zwischen dem Kalk. Die wunderliche Felsenlage von Calata Belotta!

Girgenti, Dienstag ben 24 April 1787.

So ein herrlicher Frühlingsblick wie der heutige, bei aufgehender Sonne, ward uns freilich nie durch's ganze Leben. Auf dem hohen, uralten Burgraume liegt das neue Girgenti, in einem Umfang, groß genug um Einwohner zu faffen. Aus unfern Tenftern erblicen wir den weiten und breiten sanften Abhang der ehemalis gen Stadt, gang von Garten und Beinbergen bedect, unter beren Grun man kaum eine Spur ehemaliger gro-Ber bevolkerten Stadt=Quartiere vermuthen burfte. Nur gegen das mittägige Ende dieser grunenden und bluben= den Fläche sieht man den Tempel der Concordia hervors ragen, in Osten die wenigen Trimmer des Juno = Tem= pels; die übrigen mit den genannten in grader Linie gelegenen Trummer anderer heiliger Gebäude bemerkt das Auge nicht von oben, sondern eilt weiter sudwärts nach der Strandsiche, die sich noch eine halbe Stunde bis gegen das Meer erstreckt. Berfagt ward heute uns in jeue so herrlich gruneuden, blubenden, fruchtversprechens den Raume zwischen Zweige und Ranken hinabzubegeben, benn unser Subrer, ein kleiner guter Beltgeiftlicher, ersuchte uns vor allen Dingen diesen Tag ber Stadt zu widmen.

Erft ließ er uns die ganz wohlgebauten Straßen besichauen, dann führte er uns auf höhere Puncte, wo sich der Anblick durch größere Weite und Breite noch mehr verherrlichte, sodann zum Runstgenuß in die Hauptstirche. Diese enthält einen wohlerhaltenen Sarkophag, zum Altar gerettet: Hippolyt, mit seinen Jagdgesellen und Pferden, wird von der Amme Phädra's aufgehalten, die ihm ein Täfelchen zustellen will. Hier war die Hauptabsicht schone Jünglinge darzustellen, deßwegen

benwerk das nicht storen soll varwischen gebildet ist. Wich dünkt von halberhabener Arbeit nichts Herrlichers gesehen zu haben, zugleich vollkommen erhalten. Es soll mir einstweilen als ein Beispiel der annuthigsten Zeit Griechischer Kunst gelten.

In frühere Epochen wurden wir zurück geführt dutch Betrachtung einer köftlichen Base von bebeutenber Größe und vollkommener Erhaltung. Ferner schienen sich maniche Reste der Baukunst in der neuen Kirche hie und da nütergesteckt zu haben.

Da es hier keine Gasthofe glbt, so hatte uns eine freundliche Kamilie Platz gemacht und einen erhöhten Alkoven an einem großen Zimmer eingeraumt. Gin gra= mer Borhang trennte und unfer Gepack von ben Hausgliedern, welche in bem großen 3immer Rudeln fabricirten und zwar von der feinsten, weißesten und fleinsten Sorte, davon diejenigen am thenerften bezahlt werben, die, nachdem sie erft in die Gestale von gliede: langen Stiften gebracht find, noch von fpigen Mabchenfingern einnigt in sich selbst gedreht, eine schneckenhafte Wir setzten uns zu den habfchen Gestalt annehmen. Rindern, ließen uns die Behandlung erklären und vernahmen, daß fie aus bem besten und fcmerften Beizen, Grane forte genannt, fabricirt wurden. kommt vielmehr Handarbeit als Maschinen = und Form= wesen vor. Und so batten ke und denn auch das treffe

lichste Rubelgericht bereitet, bedauerten jeboch, daß grade von der allervollkommensten Sorte, die außer Girsgent, ja außer ihrem Hause nicht gefertigt werden konnte, nicht einmal ein Gericht vorräthig sey. An Weiße und Zartheit schlenen diese ihres Gleichen nicht zu haben.

Auch den ganzen Abend wußte unser Führet die Unsgeduld zu besänftigen, die uns hinabwärts trieb, indem er uns abermals auf die Hohe zu herrlichen Aussichtspuncten führte, und uns dabei die Uebersicht der Lage gab alle der Merkwürdigkeiten, die wir morgen in der Nähe sehen sollten.

## Girgenti, Mittwoch den 25 April 1787.

Mit Sonnenanfgang wandelten wir nun hinunter, wo sich bei jedem Schritt die Umgedung mahlerischer ansließ. Mit dem Bewußtseyn daß es zu unserm Besten gereiche, sährte uns der kleine Mann nnaushaltsam quer durch die reiche Begetation, an tausend Einzelheiten vorzüber, wovon jede das Local zu idyllischen Scenen darzbot. Hierzu trägt die Ungleichheit des Bodens gar viezles bei, der sich wellensormig über verborgene Ruinen hindewegt, die um so eher mit fruchtbarer Erde überzdeckt werden konnten, als die vormaligen Gebäude aus einem leichten Muscheltuss bestadt, wo die Trümmer wir an das bstiliche Ende der Stadt, wo die Trümmer

des Junotempels jährlich mehr verfallen, weil eben der lockre Stein von Luft und Witterung aufgezehrt wird. Heute sollte nur eine cursorische Beschauung angestellt werden, aber schon mählte sich Kniep die Puncte, von welchen aus er morgen zeichnen wollte.

Der Tempel steht gegenwärtig auf einem verwittersten Felsen; von hieraus erstreckten sich die Stadtmauern gerade ostwärts auf einem Kalklager hin, welches, senkrecht über dem flachen Strande, den das Meer, früher und später, nachdem es diese Felsen gebildet und ihren Fuß bespült, verlassen hatte. Theils aus den Felsen gehauen, theils aus denselben erbaut, waren die Mauern hinter welchen die Reihe der Tempel hervorragte. Rein Wunder also, daß der untere, der aufsteigende und der höchste Theil von Girgenti zusammen, von dem Meere her einen bedeutenden Anblick gewährte.

Der Tempel der Concordia hat so vielen Jahrhunderten widerstanden; seine schlanke Bankunst nähert ihn schon unserm Maßstade des Schönen und Gefälligen, er verhält sich zu denen von Pastum wie Göttergestalt zum Rieseubilde. Ich will mich nicht beklagen, daß der neuere löbliche Vorsatz diese Monumente zu erhalten geschmacklos ausgeführt worden, indem man die Lücken mit blendend weißem Gyps ausbesserte; dadurch sieht dieses Monument auch auf gewisse Weise zertrümmert vor dem Auge; wie leicht wäre es gewesen dem Gyps die Farbe des verwitterten Steins zu geben. Sieht man

freilich den so leicht sich brockelnden Muschelkalk der Saulen und Mauern, so wundert man sich daß er noch so lange gehalten. Aber die Erbauer, hoffend auf eine ähnliche Nachkommenschaft, hatten deßhalb Vorkehrung getroffen: man findet noch Ueberreste eines feinen Tünchs an den Säulen, der zugleich dem Auge schmeicheln und die Dauer verbürgen sollte.

Die nächste Station ward sodann bei den Ruinen des Jupitertempels gehalten. Diefer liegt weit gestreckt, wie die Knochenmasse eines Riesengerippes, inner = und . unterhalb mehrerer kleinen Besitzungen, von Zaunen durchschnitten, von hohern und niedern Pflanzen durch= Alles Gebildete ist aus diesen Schutthaufen wachsen. verschwunden, außer einem ungeheueren Triglyph und einem Stud einer demselben proportionirten Salbsaule. Jenen maß ich mit ausgespannten Armen und konnte ihn nicht erklaftern, von der Cannelirung der Saule hin= gegen kann dieß einen Begriff geben, daß ich, barin stehend, dieselbe als eine kleine Rische ausfüllte, mit beiden Schultern anstoßend. 3wen und zwanzig Mans ner, im Rreise neben einander gestellt, wurden ungefähr die Peripherie einer solchen Saule bilden. Wir schieden mit dem unangenehmen Gefühle, daß hier für den Zeich= ner gar nichts zu thun sen.

Der Tempel des Herkules hingegen ließ noch Spuren vormaliger Symmetrie entdecken. Die zwey Saulenreihen, die den Tempel hüben und drüben begleiteten, Goeibe's Werte. XXVIII. 286. lagen in gleicher Richtung wie auf einmal zusammen hingelegt, von Norden nach Süden; jene einen Hügel hinauswärts, diese hinabwärts. Der Hügel mochte aus der zerfallenen Celle entstanden senn. Die Säulen, wahrscheinlich durch das Gebälf zusammengehalten, stürzten auf einmal, vielleicht durch Sturmwuth niederzgestreckt und sie liegen noch regelmäßig, in die Stücke aus denen sie zusammengesetzt waren, zerfallen. Diezses merkwürdige Vorkommen genau zu zeichnen spitzte Kniep schon in Gedanken seine Stifte.

Der Tempel des Aesculap, von dem schönsten 30: hannisbrodbaum beschattet und in ein kleines feldwirthichaftliches Haus beinahe eingemauert, bietet ein treundliches Bild.

Run stiegen wir zum Grabmal Therons hinab und erfreuten uns der Gegenwart dieses so oft nachgebildet gesehenen Monuments, besonders da es uns zum Vorgrunde diente einer wundersamen Ansicht: denn man schaute von Westen nach Osten an dem Felslager hin, auf welchem die lückenhaften Stadtmauern, so wie durch sie und über ihnen die Reste der Tempel zu sehen waren. Unter Hackerts kunstreicher Hand ist diese Ansicht zum erfreulichen Bilde geworden; Kniep wird einen Umrist auch hier nicht sehlen lassen.

Girgenti, Donnerstag den 26 April- 1787.

Als ich erwachte war Kniep schon bereit mit einem Anaben, der ihm den Weg zeigen und die Pappen tra= gen sollte, seine zeichnerische Reise anzutreten. Ich ge= noß des herrlichsten Morgens am Fenster, meinen gehei= men, stillen aber nicht stummen Freund an der Seite. Aus frommer Scheu habe ich bisher den Namen nicht genannt des Mentors, auf den ich von Zeit zu Zeit hin= blicke und hinhorche; es ist der treffliche von Riedesel, dessen Büchlein ich wie ein Brevier oder Talisman am Busen trage. Sehr gern habe ich mich immer in sol= chen Wesen bespiegelt, die das besitzen was mir abgeht, und so ist es grade hier: ruhiger Borsatz, Sicherheit des Zweck, reinliche, schickliche Mittel, Vorbereitung und Renntniß, inniges Verhältniß zu einem meisterhaft Be= lehrenden, zu Winckelmann; dieß alles geht mir ab und alles übrige was daraus entspringt. Und doch kann ich mir nicht Feind seyn daß ich das zu erschleichen, zu er= sturmen, zu erlisten suche, mas mir während meines Le= bens auf dem gewöhnlichen Wege versagt war. jener treffliche Mann in diesem Augenblick mitten in dem Weltgetummel empfinden, wie ein dankbarer Nachfahr seine Berdienste fepert, einsam in dem einsamen Orte, der auch für ihn so viel Reize hatte, daß er sogar hier, vergessen von den Seinigen und ihrer vergessend, seine Tage zuzubringen wünschte.

Nun durchzog ich die gestrigen Wege mit meinem

kleinen geistlichen Führer, die Gegenstände von mehrern Seiten betrachtend und meinen fleißigen Freund hie und da besuchend.

Auf eine schone Anstalt der alten mächtigen Stadt machte mich mein Führer aufmerksam. In den Felsen und Gemäuermassen, welche Girgenti zum Bollwerk dienten, sinden sich Gräber, wahrscheinlich den Tapfern und Guten zur Ruhestätte bestimmt. Wo konnten diese schoner, zu eigener Glorie und zu ewig lebendiger Nacheiserung beigesetzt werden!

In dem weiten Raume zwischen den Mauern und dem Meere finden sich noch die Reste eines kleinen Tempels, als christliche Capelle erhalten. Auch hier sind Halbsäulen mit den Quaderstücken der Mauer aufsschönste verbunden, und beides in einander gearbeitet; höchst erfreulich dem Auge. Man glaubt genau den Punct zu fühlen, wo die Dorische Ordnung ihr vollendetes Maß erhalten hat.

Manches unscheinbare Denkmal des Alterthums ward obenhin angesehen, sodann mit mehr Ausmerksamkeit die jetzige Art den Weizen unter der Erde in großen ausgemauerten Gewölben zu verwahren. Ueber den bürgerlichen und kirchlichen Zustand erzählte mir der gute Alte gar manches. Ich hörte von nichts was nur einigermassen in Ausnahme wäre. Das Gespräch schickte sich recht gut zu den unaufhaltsam verwitternden Trümmern.

Die Schichten des Muschelkalks fallen alle gegen das Meer. Wundersam von unten und hinten ausgesfressene Felsbänke, deren oberes und vorderes sich theilmeise erhalten, so daß sie wie herunterhängende Franzen aussehen. Haß auf die Franzosen, weil sie mit den Barbaresken Frieden haben und man ihnen Schuld gibt sie verriethen die Christen an die Ungläubigen.

Bom Meere her war ein antikes Thor in Felsen ge= hauen. Die noch bestehenden Mauern stufenweis auf den Felsen gegründet. Unser Cicerone hieß Don Mi= chael Bella, Antiquar, wohnhaft bei Meister Gerio in der Nähe von St. Maria.

Die Pufbohnen zu pflanzen verfahren sie folgender=
maßen: sie machen in gehöriger Weite von einander Lb=
cher in die Erde, darein thun sie eine Hand voll Mist,
sie erwarten Regen und dann steden sie die Bohnen.
Das Bohnenstroh verbrennen sie, mit der daraus entste=
henden Asche waschen sie die Leinwand. Sie bedienen
sich keiner Seise. Auch die äußern Mandelschalen ver=
brennen sie und bedienen sich derselben statt Soda. Erst
waschen sie die Wäsche mit Wasser und dann mit sol=
cher Lauge.

Die Folge ihres Fruchtbaus ist Bohnen, Weizen, Tumenia, das vierte Jahr lassen sie es zur Wiese liegen. Unter Bohnen werden hier die Pusbohnen verstanden. Ihr Weizen ist unendlich schön. Tumenia, deren Namen sich von dimenia oder trimenia herschreiben soll, ist eine herrliche Gabe der Ceres: es ist eine Art von Sommerkorn, das in drey Monaten reif wird. Sie saen es vom ersten Januar dis zum Juny, wo es denn immer zur bestimmten Zeit reif ist. Sie braucht nicht viel Resgen aber starke Wärme; anfangs hat sie ein sehr zartes Blatt, aber sie wächst dem Beizen nach und macht sich zuletzt sehr stark. Das Korn säen sie im October und November, es reift im Juny. Die im November ges säte Gerste ist den ersten Juny reif, an der Küste schnelzler, in Gebirgen langsamer.

Der Lein ist schon reif. Der Akanth hat seine prach: tigen Blatter entfaltet. Salsalo fruticosa wachs't uppig.

Auf unbebauten Hügeln wächs't reichlicher Esparsett. Er wird theilweis verpachtet und bundelweis in die Stadt gebracht. Eben so verkaufen sie bundelweis den Hafer, den sie aus dem Weizen ausgaten.

Sie machen artige Eintheilungen mit Rändchen in dem Erdreich wo sie Kohl pflanzen wollen, zum Behuf der Wässerung.

An den Feigen waren alle Blätter heraus und die Früchte hatten angesetzt. Sie werden zu Johanni reif, dann setzt der Baum noch einmal an. Die Mandeln hinsgen sehr voll; ein gestützter Karubenbaum trug unendsliche Schoten. Die Trauben zum Essen werden an Lau-

ben gezogen, durch hohe Pfeiler unterstützt. Melonen legen sie im Marz, die im Juny reifen. In den Ruisnen des Jupitertempels wachsen sie munter ohne eine Spur von Feuchtigkeit.

Der Betturin aß mit größtem Appetit rohe Artischocken und Kohlrabi; freilich muß man gestehen daß sie viel zärter und saftiger sind als wie bei uns. Wenn man durch Aecker kommt, so lassen die Bauern z. B. junge Pusbohnen essen so viel man will.

Als ich auf schwarze, feste Steine aufmerksam ward, die einer Lava glichen, sagte mir der Antiquar, sie sepen vom Aetna, auch am Hafen oder vielmehr Landungsplatz stünden solche.

Der Bögel gibt's hier zu Lande nicht viel: Bach: teln. Die Jugvögel sind: Nachtigallen, Lerchen und Schwalben. Rinnine, kleine schwarze Bögel, die aus der Levante kommen, in Sicilien hecken und weiter gehen oder zurück. Ridene, kommen im December und Januar aus Africa, fallen auf dem Akragas nieder und dann ziehen sie sich in die Berge.

Von der Base des Doms noch ein Wort. Auf der: selben steht ein Held in völliger Rüstung, gleichsam als Unkbumling, vor einem sixenden Alten der durch Kranz

und Scepter als König bezeichnet ist. Hinter diesem steht ein Weib, das Haupt gesenkt, die linke Hand unster dem Kinn; aufmerksim nachdenkende Stellung. Gezgenüber hinter dem Helden ein Alter, gleichfalls bekränzt, er spricht mit einem spießtragenden Manne, der von der Leibwache seyn mag. Der Alte scheint den Helden einzgesührt zu haben und zu der Wache zu sagen: laßt ihn nur mit dem König reden, es ist ein braver Wann.

Das Rothe scheint der Grund dieser Base, das Schwarze darauf gesetzt. Rur an dem Frauengewande scheint Roth auf Schwarz zu sitzen.

Girgenti, Freitag den 27 April 1787.

Wenn Kniep alle Vorsätze aussühren will, muß er nnablässig zeichnen, indeß ich mit meinem alten kleinen Führer umberziehe. Wir spazierten gegen das Meer, von woher sich Girgenti, wie uns die Alten versichern, sehr gut ausgenommen habe. Der Blick ward in die Wellenweite gezogen und mein Führer machte mich aufmerksam auf einen langen Wolkenstreif, der südwärts, einem Vergrücken gleich, auf der Horizontallinie aufzuliegen schien: dieß sen die Andeutung der Küste von Africa, sagte er. Mir siel indeß ein anderes Phänomen als seltsam auf; es war aus leichtem Gewölk ein schmaler Vogen, welcher mit dem einen Fuß auf Sicilien aufstehend, sich hoch am blauen, übrigens ganz reinen Himmel himoblbte und mit dem andern Ende in Süden auf dem Meer zu ruhen schien. Bon der niedergehenden Sonne gar schon gefärbt und wenig Bewegung zeigend, war er dem Auge eine so seltsame als erfreuliche Erscheiznung. Es stehe dieser Bogen, versicherte man mir, gezrade in der Richtung nach Malta und mögel wohl auf dieser Insel seinen andern Fuß niedergelassen haben, das Phänomen komme manchmal vor. Sonderbar genug ware es, wenn die Anziehungskraft der beiden Inseln gegen einander sich in der Atmosphäre auf diese Art kund thäte.

Durch dieses Gespräch ward bei mir die Frage wies der rege: ob ich den Vorsatz Malta zu besuchen aufgeben sollte? allein die schon früher überdachten Schwierigkeis ten und Gefahren blieben noch immer dieselben und wir nahmen uns vor unsern Vetturin bis Messina zu dingen.

Dabei aber sollte wieder nach einer gewissen eigensfinnigen Grille gehandelt werden. Ich hatte nämlich auf dem bisherigen Wege in Sicilien wenig kornreiche Gegenden gesehen, sodann war der Horizont überall von nahen und fernen Bergen beschränkt, so daß es der Inssel ganz an Flächen zu sehlen schien und man nicht besgriff wie Ceres dieses Land so vorzüglich begünstigt haben sollte. Abs ich mich darnach erkundigte, erwiderte man mir: duß ich, um dieses einzusehen, statt über Sprakus, quer durch's Land gehen müsse, wo ich denn der Weizensstriche genug antressen würde. Wir folgten dieser Lockung

Sprakus aufzugeben, indem uns nicht unbekennt war, daß von dieser herrlichen Stadt wenig mehr als der prächtige Name geblieben sep. Allenfalls war sie von Catania aus leicht zu besuchen.

Caltanisetta, Sonnabend ben 28 April 1787.

heute konnen wir denn endlich sagen, daß uns ein anschaulicher Begriff geworben, wie Sicilien ben Ehrennamen einer Kornkammer Italiens erlangen konnen. Eine Strede nachdem wir Girgent verlaffen fing der fruchtbare Boden an. Es find keine großen Glachen, aber sanft gegen einander laufende Berg= und Gugel= durchgängig mit Weizen und Gerste bestellt, die eine ununterbrochene Masse von Fruchtbarkeit dem Auge barbieten. Der biesen Pflanzen geeignete Boben wird so genutzt und so geschont daß man nirgends einen Baum fieht, ja alle die kleinen Ortschaften und Wohnungen liegen auf Ruden ber Hügel, wo eine hinstreis chende Reihe Kalkfelsen den Boden ohnehin unbrauchbar Dort wohnen die Weiber das ganze Jahr, mit Spinnen und Weben beschäftigt, die Manner hingegen bringen zur eigentlichen Epoche der Feldarbeit nur Gonnabend und Sonntag bei ihnen zu, die übrigen Tage bleiben sie unten und ziehen sich Machts in Rohrhütten Und so war denn unser Munsch bis zum Ueberdruß erfüllt, wir hatten uns Triptolems Flügelwagen gewünscht, um diefer Ginformigfeit zu entflieben.

Num ritten wir bei heißem Sonnenschein durch diese wuste Fruchtbarkeit und freuten uns in dem wohlgeleges nen und wohlgebauten Caltanisetta zulest anzukomsmen, wo wir jedoch abermals vergeblich um eine leidzliche Herberge bemüht waren. Die Maulthiere stehen in prächtig gewöldten Ställen, die Knechte schlasen auf dem Klee der den Thieren bestimmt ist, der Fremde aber muß seine Haushaltung von vorn anfangen. Ein allensfalls zu beziehendes Zimmer muß erst gereinigt werden. Stühle und Bänke gibt es nicht, man sitzt auf niedrigen Böcken von starkem Holz, Tische sind auch nicht zu sinden.

Will man jene Bocke in Bettfüße verwandeln, so geht man zum Tischler und borgt so viel Bretter als nothig sind, gegen eine gewisse Miethe. Der große Juchtensack, den uns Hackert geliehen, kam dießmal sehr zu gute und ward vorläusig mit Heckerling augefüllt.

Vor allem aber mußte wegen des Essens Unstalt gestrossen werden. Wir hatten unterwegs eine henne gestauft, der Betturin war gegangen Reis, Salz und Specerenen anzuschaffen, weil er aber nie hier gewesen, so blieb lange unerdriert, wo denn eigentlich gekocht wersden sollte, wozu in der herberge selbst keine Selegenheit war. Endlich bequemte sich ein altlicher Bürger herd und Holz, Küchen= und Tischgeräthe gegen ein billiges herzugeben und uns, indessen gekocht würde, in der Stadt herumzusühren, endlich auf den Markt, wo die angesehensten Einwohner nach antiker Weise umber

faßen, sich unterhielten und von uns unterhalten seyn wollten.

Wir nußten von Friederich dem Zweyten erzählen, und ihre Theilnahme an diesem großen Könige war so lebhaft, daß wir seinen Tod verhehlten, um nicht durch eine so unselige Nachricht unsern Wirthen verhaßt zu werden.

Caltanisetta, Sonnabend ben 28 April 1787.

Geologisches, nachträglich. Bon Girgent die Musschelkalkselsen hinab, zeigt sich ein weißliches Erdreich das sich nachher erklärt: man sindet den älteren Kalk wieder und Gyps unmittelbar daran. Weite flache Thäler, Fruchtbau bis an die Gipfel, oft darüber weg; älterer Kalk mit verwittertem Gyps gemischt. Nun zeigt sich ein loseres, gelbliches, leicht verwitterndes neues Kalkgestein: in den geackerten Feldern kann man dessen Farbe deutlich erkennen, die oft in's Dunklere, ja in's Biolette zieht. Etwas über halben Weg tritt der Gyps wieder hervor. Auf demselben wächst hänsig ein schon violettes, fast rosenzothes Sedum und an den Kalkselsen ein schon gelbes Moos.

Jenes verwitterliche Kalkgestein zeigt sich dfters wieber, am stärksten gegen Caltanisetta, wo es in Lagern
liegt die einzelne Muscheln enthalten; dann zeigt sich's
rbthlich, beinahe wie Mennige, mit wenigem Bivlett,
wie oben bei San Martino bemerkt worden.

Quarzgeschiebe habe ich nur etwa auf halbem Bege in einem Thälchen gefunden, das an dren Seiten geschlossen, gegen Worgen und also gegen das Meer zu offen stand.

Rinks in der Ferne war der hohe Berg bei Camerata merkwürdig und ein anderer wie ein gestützter Kegel. Die große Hälfte des Wegs kein Baum zu sehen. Die Frucht stand herrlich, obgleich nicht so hoch wie zu Girsgent und am Meeresuser, jedoch so rein als möglich; in den unabsehbaren Weizenäckern kein Unkraut. Erst sahen wir nichts als grünende Felder, dann gepflügte, an feuchtlichen Dertern ein Stücken Wiese. Hier komsmen auch Pappeln vor. Gleich hinter Girgent fanden wir Nepfel und Birnen, übrigens an den Höhen und in der Nähe der wenigen Ortschaften etwas Feigen.

Diese drenßig Miglien, nebst allem was ich rechts und links erkennen konnte, ist älterer und neuerer Kalk, dazwischen Gyps. Der Berwitterung und Verarbeitung dieser dren unter einander hat das Erdreich seine Frucht= barkeit zu verdanken. Wenig Sand mag es enthalten, es knirscht kaum unter den Zähnen. Eine Vermuthung wegen des Flusses Achates wird sich morgen bestätigen.

Die Thaler haben eine schone Form, und ob sie gleich nicht ganz flach sind, so bemerkt man doch keine Spur von Regengüssen, nur kleine Bache, kaum merklich, rieseln hin, denn alles fließt gleich unmittelbar nach dem Meere. Wenig rother Klee ist zu sehen, die niedrige Palme verschwindet auch, so wie alle Blumen und Sträuche der südwestlichen Seite. Den Disteln ist nur erlaubt sich der Wege zu bemächtigen, alles audere geshört der Ceres an. Uebrigens hat die Gegend viel ahnsliches mit Deutschen hügeligen und fruchtbaren Gegenzien, z. B. mit der zwischen Erfurt und Gotha, besonders wenn man nach den Gleichen hinsieht. Sehr vieles muste zusammen kommen, um Sicilien zu einem der fruchtbarsten Länder der Welt zu machen.

Man sieht wenig Pferde auf der ganzen Tour, sie psichgen mit Ochsen und es besteht ein Verbot keine Rübe und Kälber zu schlachten. Ziegen, Efel und Maulthiere begegneten uns viele. Die Pferde sind meist Apfelschinnmel mit schwarzen Füßen und Mähnen, man sindet die prächtigsten Stallräume mit gemauerten Bettstellen. Das Land wird zu Bohnen und Linsen gedüngt, die übrigen Feldfrüchte wachsen nach dieser Sommerung. In Aehren geschoßte noch grüne Gerste, in Bündelu, rother Klee deßgleichen werden dem Vorbeireitenden zu Kauf angeboten.

Auf dem Berg über Caltanisetta fand sich fester Kalkstein mit Versteinerungen: die großen Muscheln lagen unten, die kleinen obenauf. Im Pflaster des Städtchens fanden wir Kalkstein mit Pectiniten. Zum, 28 April 1787.

Hinter Caltanisetta senken sich die Hügel jah herun= ter in mancherlei Thäler, die ihre Wasser in den Fluß Salso ergießen. Das Erdreich ist rothlich, sehr thonig, vieles lag unbestellt, auf dem bestellten die Früchte ziemlich gut, doch mit den vorigen Gegenden vergli= chen, noch zurück.

Castro Giovanni, Sonntag den 29 April 1787.

Noch größere Fruchtbarkeit und Menschendde hatten wir heute zu bemerken. Regenwetter war eingefallen und machte den Reisezustand sehr unangenehm, da wir durch mehrere stark angeschwollene Gewässer hindurch Am Fiume Salso, wo man sich nach einer Brude vergeblich umsieht, überraschte uns eine wunder= liche Anstalt. Rraftige Manner waren bereit, wovon immer zwen und zwen das Maulthier, mit Reiter und Gepack, in die Mitte fasten und so, durch einen tiefen Stromtheil hindurch, bis auf eine große Riesfläche führ= ten; war nun die sammtliche Gesellschaft hier beisammen, so ging es auf eben diese Weise durch den zwenten Arm des Fluffes, wo die Manner denn abermals, burch Stam= men und Drängen, das Thier auf dem rechten Pfade und im Stromzug aufrecht erhielten. Un dem Baffer her ist etwas Buschwerk, das sich aber landeinwärts gleich wieder verliert. Der Fiume Salso bringt Granit,

einen Uebergang in Gneus, breccirten und einfarbigen Marmor.

Nun sahen wir den einzeln stehenden Bergrucken vor uns, worauf Caftro Giovanni liegt und welcher der Gegend einen ernsten, sonderbaren Charakter ertheilt. wir den langen an der Seite fich hinanziehenden Weg ritten, fanden wir den Berg aus Muschelkalt bestehend; nur calcinirte Schaalen wurden aufgepactt. Man sieht Castro Giovanni nicht eher, als bis man ganz oben auf den Bergruden gelangt, denn es liegt am Felsabhang gegen Norden. Das wunderliche Städtchen selbst, der Thurm, links in einiger Entfernung das Dertchen Caltascibetta stehen gar ernsthaft gegen einander. In der Plaine sah man die Bohnen in voller Bluthe, wer hatte sich aber dieses Anblicks erfreuen konnen! Die Wege waren entsetzlich, noch schrecklicher weil sie ehemals gepflastert gewesen, und es regnete immer Das alte Enna empfing uns sehr unfreundlich: ein Estrichzimmer mit Laden ohne Fenster, so daß wir entweder im Dunkeln sigen, oder den Spruhregen, dem wir so eben entgangen waren, wieder erdulden mußten. Einige Ueberreste unseres Reisevorraths wurden verzehrt, die Nacht kläglich zugebracht. Wir thaten ein fenerliches Gelübde, nie wieder nach einem mythologischen Namen unser Begeziel zu richten.

Montag den 50 April 1787.

Bon Castro Giovanni herad führt ein rauher, unber quemer Stieg, wir mußten die Pferde sühren. Die Atmosphäre vor uns tief herad mit Wolken bedeckt, wos bei sich ein wunderbar Phänomen in der größten Höhe sehen ließ. Es war weiß und grau gestreift und schien etwas Körperliches zu seyn; aber wie käme das Körperliche in den Himmel! Unser Führer belehrte uns, diese unsere Verwunderung gelte einer Seite des Aetna, welche durch die zerrissenen Wolken durchsehe: Schnee und Vergrücken abwechselnd bildeten die Streisen, es sey nicht einmal der höchste Gipfel.

Des alten Enna steiler Felsen lag nun hinter uns, wir zogen durch lange, lange, einsame Thaler; unbesbaut und unbewohnt lagen sie da, dem weidenden Wieh überlassen, das wir schon braun fanden, nicht groß, mit kleinen Hornern, gar nett, schlank und muuter wie die Hischen. Diese guten Geschöpfe hatten zwar Weide genug, sie war ihnen aber doch durch ungeheure Distelsmassen beengt und nach und nach verkümmert. Diese Pslanzen sinden hier die schonste Gelegenheit sich zu bessamen und ihr Geschlecht auszubreiten, sie nehmen einen unglaublichen Raum ein, der zur Weide, von ein paar großen Landgütern hinreichte. Da sie nicht perenniren, so wären sie jetzt, vor der Blüthe niedergemäht, gar wohl zu vertilgen.

Indessen wir nun diese landwirthlichen Kriegsplane Goemes Wente. XXVIII. 286.

gegen die Disteln ernstlich durchdachten, mußten wir, zu unserer Beschämung, bemerken, daß sie doch nicht ganz unnuß sepen. Auf einem einsam stehenden Gafthofe, wo wir futterten, waren zugleich ein paar Sicis lianische Ebelleute angekommen, welche quer burch das Land, eines Processes wegen, nach Palermo zogen. Mit Verwundrung sahen wir diese beiden ernsthaften Manuer, mit scharfen Taschenmessern, vor einer solchen Distelgruppe stehen und die obersten Theile dieser empors strebenden Gewächse niederhauen; sie faßten alsdam diesen stachlichen Gewinn mit spitzen Fingern, schälten den Stengel und verzehrten das Innere deffelben mit Bohlgefallen. Damit beschäftigten fie fich eine lange Zeit, indessen wir und an Wein, dießmal ungemischt, und gutem Brod erquickten. Der Betturin bereitete uns dergleichen Stengelmark und versicherte es sen eine gesunde, kuhlende Speise, sie wollte uns aber so wenig schritecken als der robe Kohlrabi zu Segeste.

## Unterwegs den 30 April.

In das Thal gelangt, wodurch der Fluß. St. Paolo sich schlängelt, kanden wir das Erdreich röthlich schwarz und verwitterlichen Kalk; viel Brache, sehr weite Felder, schönes Thal, durch das Flüßchen sehr angenehm. Der gemischte gute Lehmboden ist mitunter zwanzig Fußtief und meistens gleich. Die Alven harten stark getries

ben. Die Frucht stand schon, doch mitunter unrein und, gegen die Mittagseite berechnet, weit zurück. Hie und da kleine Wohnungen; kein Baum als unmittelbar unster Castro Giovanni. Am Ufer des Flusses viel Weide, durch ungeheure Distelmassen eingeschränkt. Im Flussgeschiebe das Quarzgestein wieder, theils einfach, theils breccienartig.

Molimenti, ein neues Dertchen, sehr klug in der Mitte schoner Felder angelegt, am Flüßchen St. Paolo. Der Weizen stand in der Nähe ganz unvergleichlich, schon den zwanzigsten Way zu schneiden. Die ganze Gegend zeigt noch keine Spur von vulcanischem Wesen, auch: selbst der Fluß führt keine dergleichen Geschiebe. Der Boden gut gemischt, eher schwer als leicht, ist im Ganzen kasseebraun=violetlich anzusehen. Alle Gebirge links die den Fluß einschließen sind Ralk= und Sandskein, deren Abwechselung ich nicht beobachten konnte, welche jedoch, verwitternd, die große durchaus gleiche Frucht= barkeit des untern Thals bereitet haben.

Dienstag, ben 1 Map 1787.

Durch ein so ungleich angebautes obwohl von der Natur zu durchgängiger Fruchtbarkeit bestimmtes Thal ritten wir einigermaßen verdrießlich herunter, weil, nach so viel ausgestandenen Unbilden, unsern mahlerischen Iwecken gar nichts entgegen kam. Kniep hatte eine recht bedeutende Ferne umrissen, weil aber der Mittels und Vordergrund gar zu abscheulich war, setzte er, geschmackvoll scherzend, ein Poussin'sches Vordertheil dars an, welches ihm nichts kostete und das Blatt zu einem ganz hübschen Bildchen machte. Wie viel mahlerische Reisen mögen dergleichen Halbwahrheiten enthalten.

Unser Reitmann versprach, um unser murrisches Besen zu begåtigen, für den Abend eine gute Herberge, brachte uns auch wirklich in einen vor wenig Jahren gebauten Gasthof, der auf diesem Wege, gerade in gehöris ger Entfernung von Catania gelegen, dem Reisenden will: kommen senn mußte, und wir ließen es uns, bei einer leidlichen Einrichtung, seit zwolf Tagen wieder einiger: maßen bequem werden. Merkwurdig aber war uns eine Inschrift an die Wand, bleuftiftlich mit schonen Englischen Schriftzugen geschrieben; sie enthielt folgendes: "Reisende, wer ihr auch send, hutet euch in Catania vor dem Wirthshause zum goldenen Lowen; es ift schlimmer als wenn ihr Enclopen, Sirenen und Schllen zugleich in die Rlauen fielet." Db wir nun schon bachten, der wohlmeinende Warner mochte die Gefahr etwas mythologisch vergrößert haben, so setzten wir uns doch fest vor, den goldenen Lowen zu vermeiden, der uns als ein so grimmiges. Thier angekündigt war. Als uns daher det Maulthiertreibende befragte, wo wir in Catania einkehren wollten, so versetzten wir: überall, nur nicht im Lowen! worauf er den Worschlag that da vorlieb zu nehmen wo er seine Thiere unterstelle, nur müßten wir uns daselbst auch verköstigen, wie wir es schon bisher gezthan. Wir waren alles zufrieden: dem Nachen des Lowen zu entgehen war unser einziger Wunsch.

Gegen Ibla Major melden sich Lavageschiebe, welche das Wasser von Norden herunter bringt. Ueber der Fähre findet man Kalkstein, welcher allerlei Arten Geschiebe, Hornstein, Lava und Kalk verbunden hat, dann verhartete vulcanische Asche mit Ralktuff überzo= gen. Die gemischten Rieshügel dauern immer fort bis gegen Catania, bis an dieselbe und über dieselbe finden sich Lavastrome des Aetna. Ginen wahrscheinlichen Kras ter läßt man links. (Gleich unter Molimenti rauften die Bauern den Flachs.) Wie die Natur das Bunte liebt, läßt sie hier sehen, wo sie sich an der schwarzblau grauen Lava erluftigt; hochgelbes Moos überzieht sie, ein schon rothes Sedum wächst üppig darauf, andere schone Eine sorgsame Cultur beweist sich violette Blumen. au ben Cactuspflanzungen und Weintanken. Nun bran-Motta ist ein gen sich ungeheure Lavaslusse heran. schener bedeutender Fels. Hier stehen die Bohnen als sehr hohe Stauden. Die Aecker sind veränderlich, bald sehr kiesig, bald besser gemischt.

Der Betturin, der diese Frühlingsvegetation der Südostseite lange nicht gesehen haben mochte, versiel in großes Ausrufen über die Schönheit der Frucht und

fragte uns mit selbstgefälligem Patriotismus: ob es in unsern kanden auch wohl solche gabe? Ihr ist hier alles aufgeopfert, man sieht wenig ja gar keine Baume. Allerliebst war ein Mädchen von prächtiger, schlanker Gestalt, eine ältere Bekanntschaft unseres Vetturins, die seinem Maulthiere gleichlief, schwatzte und dabei mit solcher Zierlichkeit als möglich ihren Faden spann. Num singen gelbe Blumen zu herrschen an. Gegen Misterz bianco standen die Cactus schon wieder in Zäunen; Zäune aber, ganz von diesen wundersam gebildeten Gewächsen, werden in der Nähe von Catania immer regelmäßiger und schöner.

## Catania, Mittwoch ben 2 Map 1787.

In unserer Herberge befanden wir uns freilich sehr übel. Die Kost, wie sie der Maulthierknecht bereiten konnte, war nicht die beste. Eine Henne in Reis gekocht, wäre dennoch nicht zu verachten gewesen, hätte sie nicht ein unmäßiger Saffran so gelb als ungenießbar gemacht. Das unbequemste Nachtlager hätte uns beinahe gendthigt Hackerts Juchtensack wieder hervorzuholen, deßthalb sprachen wir Morgens zeitig mit dem freundlichen Wirthe. Er bedauerte, daß er uns nicht besser versorzen gen könne: da drüben aber ist ein Haus wo Fremde gut aufgehoben sind und alle Ursache haben zufrieden zu sein. — Er zeigte uns ein großes Eckhaus, von web

chem bie une zugekehrte Geite viel Gutes versprach. Wir eilten sogleich hinüber, fanden einen rührigen Mann, der sich als Lohnbedienter angab und, in Abwesenheit des Wirths, und ein schones Zimmer neben einem Saal anwies, auch zugleich versicherte, daß wir auf's billigste bedient werden sollten. Wir erkundigten uns ungefaumt hergebrachter Beise, mas für Quartier, Tisch, Bein, Frühstück und sonstiges Bestimmbare zu bezahlen sen? ' das war alles billig und wir schafften eilig unsere Wenig= feiten herüber, fie in die weitlaufigen, vergoldeten Com= moden einzuordnen. Rniep fand zum erstenmale Gelegenheit seine Pappe auszubreiten; er ordnete seine Zeich= nungen, ich mein Bemerktes. Sodann, vergnügt über die schönen Raume, traten wir auf ben Balcon des Nachdem wir diese Saals, ber Aussicht zu genießen. genugsam betrachtet und gelobt, kehrten wir um nach unsern Geschäften und siehe! da brohte über unserm Haupte ein großer goldener Lbwe. Wir sahen einander bedenklich an, lächsten und lachten. Von nun an aber blickten wir umber, ob nicht irgendwo eins der Homeris schen Schreckbilder hervorschauen mochte.

Nichts dergleichen war zu sehen, dagegen fanden wir im Saal eine hübsche, junge Frau, die mit einem Kinde von etwa zwen Jahren herumtandelte, aber sozgleich von dem beweglichen Halbwirth derb ausgescholten dastand: Sie solle sich hinweg verfügen! hieß es, sie habe hier nichts zu thun. — Es ist doch hart daß du

mich fortjagst, sagte sie, das Kind ist zu Hause nicht zu begütigen wenn du weg bist, und die Herrn erlauben mir gewiß in deiner Gegenwart das Kleine zu beruhigen. Der Gemahl ließ es dabei nicht bewenden, sondern suchte sie fortzuschaffen, das Kind schrie in der Thüre ganz erbärmlich und wir mußten zuletzt ernstlich verlangen, daß das hübsche Madamchen dabliebe.

Durch den Engländer gewarnt war es keine Kunst die Komddie zu durchschauen, wir spielten die Neulinge, die Unschuldigen, er aber machte seine liebreiche Baterschaft auf das Beste gelten. Das Kind wirklich war am freundlichsten mit ihm, wahrscheinlich hatte es die angebliche Mutter unter der Thure gekneipt.

Und so war sie auch in der größten Unschuld dage: blieben als der Mann wegging, ein Empfehlungsschreiben an den Hausgeistlichen des Prinzen Biscaris zu überbringen. Sie dahlte fort bis er zurückkam und auzeigte, der Abbe würde selbst erscheinen uns von dem Näheren zu unterrichten.

Catania, Donnerstag ben 3 May 1787.

Der Abbe, der uns gestern Abend schon begrüßt hatte, erschien heute zeitig und führte uns in den Paslast, welcher auf einem hohen Sockel einstöckig gebaut ist, und zwar sahen wir zuerst das Museum, wo mars morne und eherne Bilder, Vasen und alle Arten solcher

Alterthumer, beisammenstehen. Wir hatten abermals Gelegenheit unsere Kenntnisse zu erweitern, besonders aber fesselte und der Sturz eines Jupiters, dessen Abguß ich schon aus Tischbeins Werkstatt kannte und welder größere Vorzüge besitzt als wir zu beurtheilen ver= mochten. Ein Hausgenosse gab die nothigste historische Auskunft und nun gelangten wir in einen großen hohen Sgal. Die vielen Stuhle an den Wänden umher zeug= daß große Gesellschaft sich manchmal hier ver= sammle. Wir setzten und, in Erwartung einer gunfti= gen Aufnahme. Da kamen ein paar Frauenzimmer her= ein und gingen der Länge nach auf und ab. Sie spra= chen angelegentlich mit einander. Als sie uns gewahr= ten, stand der Abbe auf, ich deßgleichen, wir neigten Ich fragte: wer sie sepen? und erfuhr, die jun= gere sen die Prinzessin, die altere eine edle Catanierin. Wir hatten uns wieder gesetzt, sie gingen auf und ab wie man auf einem Marktplatze thun wurde.

Wir wurden zum Prinzen geführt, der, wie man mir schon bemerkt hatte, und seine Münzsammlung aus besonderem Vertrauen vorwies, da wohl früher seinem Herrn Vater und auch ihm nachher bei solchem Vorzeigen manches abhanden gekommen und seine gewöhnliche Bereitwilligkeit dadurch einigermaßen vermindert worden. Hier konnte ich nun schon etwas kenntnißreicher scheinen, indem ich mich bei Betrachtung der Sammlung des Prinzen Torremuzza belehrt hatte. Ich lernte wieder und half mir an jenem dauerhaften Winckelmannisschen Faden, der uns durch die verschiedenen Kunsteposchen durchleitet, so ziemlich hin. Der Prinz von diesen Dingen völlig unterrichtet, da er keine Kenner aber aufsmerksame Liebhaber vor sich sah, mochte uns gern in allem wornach wir forschten belehren.

Nachdem wir diesen Betrachtungen geraume Zeit, aber doch noch immer zu wenig gewidmet, standen wir im Begriff uns zu beurlauben, als er uns zu seiner Frau Mutter führte, woselbst die übrigen kleineren Kunskwerkt zu sehen waren.

Wir fanden eine ansehnliche, natürlich edle Frau, die und mit den Worten empfing: sehen Sie sich bei mir um, meine Herren, Sie sinden hier alles noch wie es mein seliger Gemahl gesammelt und geordnet hat. Dieß danke ich der Frommigkeit meines Sohnes, der mich in seinen besten Zimmern nicht nur wohnen, sondern auch hier nicht das geringste entsernen oder verrücken läst was sein seliger Herr Vater anschaffte und aufstellte; wodurch ich den doppelten Vortheil habe, sowohl auf die so lange Jahre her gewohnte Weise zu leben, als auch, wie von jeher, die trefflichen Fremden zu sehen und nächer zu kennen, die, unsere Schäge zu betrachten, von so weiten Orten herkommen.

Sie schloß uns darauf selbst den Glasschrank auf, worin die Arbeiten in Bernstein aufbewahrt standen. Der Sicilianische unterscheidet sich von dem nordischen Bachs = und Honigfarbe durch alle Abschattungen eines gesättigten Gelbs dis zum schönsten Hnacinthroth hinanssteigt. Urnen, Becher und andere Dinge waren daraus geschnitten, wozu man große bewundernswürdige Stücke des Materials mitunter voraussehen mußte. Un diesen Gegenständen, so wie an geschnittenen Muscheln, wie sie in Trapani gefertigt werden, ferner an ausgesuchten Elfenbeinarbeiten, hatte die Dame ihre besondere Freude und wußte dabei manche heitere Geschichte zuserzählen. Der Fürst machte uns auf die ersteren Gegenstände aufsmerksam und so flossen einige Stunden vergnügt und bes lehrend vorüber.

Indessen hatte die Fürstin vernommen, daß wir Deutsche senen, sie fragte daher nach Herrn von Riedzesel, Bartels, Münter, welche sie sämmtlich gekannt und ihren Charakter und Betragen gar wohl unterscheizbend zu würdigen wußte. Wir trennten uns ungern von ihr und sie schien uns ungern wegzulassen. Dieser Inselzustand hat doch immer etwas Ginsames, nur durch vorübergehende Theilnahme aufgefrischt und erhalten.

Uns führte der Geistliche alsdann in das Benedicti= nerkloster, in die Zelle eines Bruders, dessen, bei mäßiz gem Alter, trauriges und in sich zurückgezogenes Ansehn wenig frohe Unterhaltung versprach. Er war jedoch der kunstreiche Mann, der die ungeheure Orgel dieser Kirz che allein zu bändigen wußte. Als er unsere Wünsche mehr errathen als vernommen, erfüllte er sie schweigend; wir begaben uns in die sehr geräumige Kirche, die er, das herrliche Instrument bearbeitend, bis in den letzten Winkel mit leisestem Hauch sowohl als gewaltsamsten Tdnen durchsäuselte und durchschmetterte.

Wer den Mann nicht vorher gesehen, hätte glauben mussen, es sen ein Riese der solche Gewalt ausübe; da wir aber seine Personlichkeit schon kannten, bewunderten wir nur, daß er in diesem Kampf nicht schon längst aufzgerieben sen.

## Catania, Freitag ben 4 Map 1787.

Bald nach Tische kam der Abbe mit einem Bagen, da er uns den entferntern Theil der Stadt zeigen sollte. Beim Einsteigen ereignete sich ein wundersamer Rangskreit. Ich war zuerst eingestiegen und hatte ihm zur linken Hand gesessen, er einsteigend, verlangte ausdrücklich daß ich herumrücken und ihn zu meiner Linken nehmen sollte; ich bat ihn dergleichen Ceremonien zu unterlassen. Berzeiht! sagte er, daß wir also sigen, dem wenn ich meinen Platz zu eurer Rechten nehme, so glaubt jederman daß ich mit euch fahre, sige ich aber zur Linken, so ist es ausgesprochen daß ihr mit mir fahrt, mit mir nämlich, der ich euch im Namen des Fürsten die Stadt zeige. Dagegen war freilich nichts einzuwenden und also geschah es.

Wir fuhren die Straßen hinauswärts, wo die Lava, welche 1669 einen großen Theil dieser Stadt zerstörte, noch bis auf unsere Tage sichtbar blieb. Der stære Feuerstrom ward bearbeitet wie ein anderer Fels, selbst auf ihm waren Straßen vorgezeichnet und theilweise gesbaut. Ich schlug ein unbezweiseltes Stück des Geschmolzenen herunter, bedenkend, daß vor meiner Abreise aus Deutschland schon der Streit über die Vulcanität der Basalte sich entzündet hatte. Und so that ich's an mehrern Stellen, um zu mancherlei Abanderungen zu geslangen.

Waren jedoch Einheimische nicht selbst Freunde ihrer Gegend, nicht selbst bemüht, entweder eines Vortheils oder der Wissenschaft willen, das was in ihrem Revier werkwürdig ist zusammen zu stellen, so müßte der Reissende sich lang vergebens quälen. Schon in Neapel hatte mich der Lavenhändler sehr gestrdert, hier, in einem weit höheren Sinne, der Ritter Gioeni. Ich sand in seiner reichen, sehr galant aufgestellten Sammlung die Laven des Aetna, die Basalte am Fuß desselben, veränzdertes Gestein, mehr oder weniger zu erkennen; alles wurde freundlichst vorgezeigt. Am meisten hatte ich Zeoslithe zu bewundern, aus den schrossen im Neere stehenzden Felsen unter Jaci.

Als wir den Ritter um die Mittel befragten, wie man sich benehmen musse um den Aetna zu besteigen, wollte er von einer Wagniß nach dem Sipfel, besonders in der

gegenwärtigen Jahredzeit, gar nichts hören. Ueber= haupt, sagte er, nachdem er uns um Berzeihung gebe= ten, die hier ankommenden Fremden sehen die Sache für allzuleicht an, wir andern Nachbarn des Berges find schon zufrieden, wenn wir ein paarmal in unferm Leben die beste Gelegenheit abgepaßt und den Gipfel erreicht haben. " Brydone, der zuerst durch feine Beschreibung die Lust nach diesem Fenergipfel entzündet, ist gar nicht hinauf gekommen; Graf Bord lagt ben Lefer in Ungewißheit,, aber auch er ist nur bis auf eine gewisse Hohe gelangt, und so konnte ich von mehrern sagen. Für jetzt erstreckt sich der Schnee noch allzuweit herunter und breitet unüberwindliche hindernisse entgegen. Wenn Sie meinem Rathe folgen mogen, so reiten Sie morgen, bei guter Zeit, bis an den Fuß des Monte Rosso, besteigen Sie diese Höhe; Sie werden von da des herrs lichsten Anblicks genießen und zugleich die alte Lava bemerken, welche dort, 1669 entsprungen, unglucklicher= weise sich nach der Stadt hereinwälzte. Die Aussicht ist herrlich und deutlich; man thut besser sich das Uebrige erzählen zu laffen.

Catania, Sonnabend den 5 May 1787.

Folgsam bem guten Rathe machten wir uns zeitig auf den Weg und erreichten, auf unsern Naulthieren immer rutwärts schauend, die Region der durch die

Zeit noch ungebändigten Laven. Zackige Klumpen und Tafeln starrten uns entgegen, burch welche nur ein zu= fälliger Pfad von den Thieren gefunden wurde. der ersten bedeutenden Sohe hielten wir still. Aniep zeichnete mit großer Pracision was hinaufwarts vor uns lag: die Lavenmassen im Vorgrunde, den Doppelgipfel des Monte Rosso links, gerade über uns die Walder von Ricolosi, aus denen der beschneite wenig rauchende Gis pfel hervorstieg. Wir rudten dem rothen Berge naber, ich stieg hinauf: er ist ganz aus rothem vulcanischem Grus, Asche und Steinen zusammengehäuft. Um die Mundung hatte sich bequem herumgehen lassen, hatte nicht ein gewaltsam stürmender Morgenwind jeden Schritt unficher gemacht; wollte ich nur einigermaßen fortkommen, so mußte ich den Mantel ablegen, nun aber war der But jeden Augenblick in Gefahr in den Rrater getrieben zu werden und ich hinterdrein. Deßhalb setzte ich mich nieder um mich zu fassen und die Gegend zu aberschauen; aber auch diese Lage half mir nichts: der Sturm fam gerade von Often her, über das herrs liche Land, das nah und fern bis an's Meer unter mir Den ausgedehnten Strand von Messina bis Syras kus, mit seinen Arummungen und Buchten, sah ich vor Augen, entweder ganz frei oder durch Felsen des Ufers nur wenig bedeckt. Als ich ganz betäubt wieder herun= ter kam, hatte Kniep im Schauer/seine Zeit gut anges wendet und mit zarten Linien auf dem Papier gesichert,

was der wilde Sturm mich kaum sehen, vielweniger festhalten ließ.

In dem Rachen des goldenen Lowen wieder angelangt, fanden wir den Lohnbedienten den wir nur mit Mühe uns zu begleiten abgehalten hatten. Er lobte daß wir den Gipfel aufgegeben, schlug aber für Morgen eine Spazierfahrt auf dem Meere, zu den Felsen von Jaci, andringlich vor: das sen die schönste Lustpartie, die man von Catania aus machen könne! man nehme Trank und Speise mit, auch wohl Geräthschaften um etwas zu wärmen. Seine Frau erbiete sich dieses Geschäft zu übernehmen. Ferner erinnerte er sich des Jubels, wie Engländer wohl gar einen Kahn mit Musik zur Begleitung genommen hätten, welche Lust über alle Vorstellung sep.

Die Felsen von Jaci zogen mich heftig an, ich hatte großes Verlangen mir so schone Zeolithe herauszuschlasgen als ich bei Gioeni gesehen. Man konnte ja die Sache kurz fassen, die Begleitung der Frau ablehnen. Aber der warnende Geist des Englanders behielt die Oberhand, wir thaten auf die Zeolithe Verzicht und dünkten uns nicht wenig wegen dieser Enthaltsamkeit.

Catania, Sonntag den 6 Map 1787,

Unfer geistlicher Begleiter blieb nicht aus. Er führte uns die Reste alter Baukunst zu sehen, zu welchen der Beschauer freisich ein starkes Restaurationstalent mitbringen muß. Man zeigte die Reste von Wasserbehältern, einer Naumachte und andere dergleichen Ruinen, die aber bei der vielsachen Zerstdrung der Stadt durch Laven, Erdbeben und Krieg dergestalt verschüttet und versenkt sind, daß Freude und Besehrung nur dem genausten Kens ner alterthämlicher Baufunst daraus entspringen kann.

Eine nochwalige Aufmartung bei'm Prinzen lehnte der Pater ab, und wir schieden beiderseits mit lebhaften Ausbrücken der Dankbarkeit und des Wohlwollens.

Taormina, Montag den 7 May 1787,

Gott sen Dank, daß alles was wir heute gesehen, schon genugsam beschrieben ift, mehr aber noch, daß Kniep sich vorgenommen hat, morgen den gauzen Tag oben zu zeichnen. Wem man die Hohe der Felsenwände erstiegen hat, welche unsern des Meerstrandes in die Hohe steilen, sindet man zwen Gipfel durch ein Halb-rund verbunden. Was dieß nuch von Natur für eine Gestalt gehabt haben mag, die Aunst hat nachgeholsen und darans den amphitheatralischen Halbeirfel für Zusschwer gebildet; Mauern und andere Angebäude von Ziegelsteinen sich anschießend, supplirten die notthigen Gänge und Hallen. Am Fuße des stufenartigen Halbeirfels erbaute man die Scene quer vor, verband dadurch die beiden Felsen und vollendete das ungeheuerste Naturzund Kunstwerk.

Seigt man sich nun bahin, wo ehmals die ebersten Juschauer saßen, so muß man gestehen, daß wohl nie ein Publicum im Theater siche Gegenstünde vor sich gehabt. Rechts zur Seite auf höheren Felsen erheben siese Baulichkeiten aus neueren Zeiten sind, so standen delb vor Albers wohl eben dergleichen auf derselben Stelle. Nun siehe man an dem ganzen langen Geblirgseitelen des Vernachen hin, links das Moeruser die ungehoure, danipfende Fenerberg das weite, breite Bild, aber nicht schrecklich, dem die mildernde Atmosphäre zeigt ihn entfernter und sanster als er ist.

Wackeite der Zuschauer augebrachten Eduge, so hat man die sämmtlichen Felswände Links, zwischen demen und dem Meere sich der Weg nach Wessina hinschlingt. Felsgruppen und Felsväcken im Meere solls, die Stisse von Calabrien in der weitesten Ferne, nur mit Aufmerksamkeit von gelind sich erhebenden Wolken zu unterscheiben.

Wir stiegen gegen das Theater:hinab, verweilten in dessen Aninen, an welchen ein geschickter Cochitekt seine Restaurationsgabe wenigstens auf dem Papier: versuchen sollte, unternahmen sodann uns dusch die Gärten eine Bahn und der Seadt zu breiben. Allein:hier ersuhren wir, was ein Zaun von nebeneimander:gepsanzten Agaven für ein undurchdringliches Bollwerk: sey: durch die

verschräuften Blätter sicht man durch' und glaubt auch hindurch wingen zu können, allein die kräftigen Stacheln der Blacträuder sind empsindliche Hindernisse; tritt man auf ein: solches Volossales Watt, in Hossnung es werde uns tragen, so bricht es zusammen, und anstatt hindber in's Freie zu kommen, fallen wir einer Nachbarpslanze in die Arme. Zuseht entwickliten wir uns doch diesem Labyrinthe, genossen weniges in der Stadt, konnten aber vor Sonnennutergang von der Gegend nicht sicheis den. Unendich sichen war es zu bevbachten, wie diese in allen Puncten bedeutende Gegend nach und nach in Kinstruiss versand.

Unter Taormina, am Meer, Dienstag, den 7 Map 4787.

Indepen, mir vom Glack zugefährt, kann ich nicht genug preisen, da er mich einer Barde entledigt, die mir unerträglich wäre und mich meiner eigenen Natur wiesbergibt. Er ist hinaufgegangen im Einzelnen zu zeichenen, was wir obenhin betrachtet. Er wird seine Bleisstifte manchmal spizen und ich sehe nicht, wie er fertig werden will. Das hätte ich nun auch alles wiedersehen können! Erst wollte ich mit hinaufgehen, dann aber reizte mich's hier zu bleiben, die Enge sucht ich, wie der Bogel der sein Nest bauen möchte. In einem schlechsten verwahrlosten Bauergarten habe ich mich auf Orans

genäste gesetzt und mich in Grillen vertieft. Drangenäste worauf der Reisende sitzt, Kingt etwas wunderbar,
wird aber ganz natürlich, wonn man weiß daß der Dranz
genbaum, seiner Natur überlassen, sich bald über der Wurzel in Zweige trennt, die mit der Zeit zu entschies
denen Aesten werden.

Und so saß ich, den Plan zu Rausskaa weiter dens kend, eine dramatische Concentration der Odossee. Ich halte sie nicht für unmöglich, nur müßte man den Grundsunterschied des Drama und der Spopde recht in's Ange fassen.

Aniep ist herabgekommen und hat zwen ungeheure Blätter, reinlichst gezeichnet, zufrieden und vergnügt zurück gebracht. Beide wird er zum ewigen Gedächtniß an diesen herrlichen Tag für mich aussühren.

Zu vergessen ist nicht, daß wir auf dieses schone Ufer unter dem reinsten himmel sonneinem kleinen Alkan herabschauten, Rosen erblickten und Nachtigallen hörten. Diese singen-hier, wie man uns versichert, sechs Monate hindurch.

## Mus der Erinnerung.

War ich nun durch die Gegenwart und Thätigkeit eines geschickten Kunstlers und durch eigne, obgleich nur einzelne und schwächere Bemühungen gewiß, daß mir von den interessantesten Gegenden und ihren Theilen feste wohl-

gewählte Bilber, im Umris und nach Belieben auch aus= geführt, bleiben wurden; so gab ich um so mehr einem nach und nach auflebenden Drange nach: die gegenwär= tige herrliche Umgebung, das Meer, die Inseln, die Bafen, Burch poetische wurdige Gestalten zu beleben und mir auf und aus diesem Local eine Composition zu bilben, in einem Sinne und in einem Ton, wie ich sie noch nicht hervorgebracht. Die Klarheit bes himmels, der Hauch des Meeres, die Dufte, wodurch die Gebirge mit himmel und Meer gleichsam in Gin Element aufgeldst wurden, alles dieß gab Rahrung meinen Worsatzen; und indem ich in jenem schönen offentlichen Garten zwi= schen blubenden Heden von Dleander, durch Lauben von fruchttragenden Drangen = und Citronenbaumen wandelte, und zwischen andern Baumen und Strauchen, die mir unbekannt waren, verweilte, fahlte ich den fremden Ginfluß auf das allerangenehmfte.

Ich hatte mir, überzengt, daß es für mich keinen bessern Commentar zur Odyssee geben könne, als eben gerade diese lebendige Umgebung, ein Exemplar versschafft und las es nach meiner Art mit unglaublichem Antheil. Doch wurde ich gar bald zu eigner Production angeregt, die; so seltsam sie auch im ersten Angendicke schien, mir doch immer lieber ward und mich endlich ganz beschäftigte. Ich ergriss nämlich den Gedanken, den Gegenstand der Nausikaa als Tragddie zu beshandein.

Se ift mir selbst nicht möglich abzusehm was ich barans würde gemacht haben, aber ich war über den Plan bald mit mir einig. Der Hamptsun war der: in der Nausstaa eine trefsiche, von vielen unwoordene Jungsfrau darzustellen, die, sich keiner Neigung bewust, alle Freyer bisher ablehnend behandelt, durch einen seltse men Fremdling aber getührt aus ihrem Justand heranstritt und durch eine voreilige Neusserung ihrer Neigung sich compromittirt, was die Situation vollkommen tregisch macht. Diese einfache Fabel sollte durch den Reichthum der subordinirten Notive und besonders durch das Meer= und Juselhafte der eigentlichen Ausführung und des besondern Tons erfreulich werden.

Der erste Aet begann mit dem Ballspiel. Die uner: wartete Bekanntschaft wird gemacht und die Bebenklich: keit den Fremden nicht selbst in die Stadt zu führen, wird schon ein Vorbote der Reigung.

Der zwente Act exponirte das Haus des Alcinous, die Charaktere der Freyer, und endigte mit Eintritt des Ulysses.

Der deitte war gang der Bedeutsamkeit des Abensteuers gewidmet, und ich hoffte in der dialogisten Erzählung seiner Abenteuer, die von den verschiedenen zu hörern sehr verschieden ausgenvennen werden, etwas Künstliches, und Erfreuliches zu leisten. Während der Erzählung erhöhen sich die Leidenschaften, und der leb-

hafte Anthuis Nauskaa's an dem Fremdling wird durch Wirdung und Gegenwirkung endlich hervorgeschlagen.

ieine Tapferseit, indesign die Frauen zurückleiben und der Reigung, der Hassung und allen zarten Gefühlen Benne lassen. Bei den graßen Portheilen melche der Fremdling davon trägt, halt sich Rausikaa noch weniger Wassensen und compromittiet sich punviderrusslich mit ihren Landsleuten. Uhis der halb schuldig, halb unschulz dig dieses alles veransaßt, und si bleibt dem guten Mähchen wichts übrig als im fünften Acte den Tod zu suchen michts übrig als im fünften Acte den Tod zu suchen.

Es war in dieser Composition nichts was ich nicht aus eignen Erfahrungen nach der Natur hatte ausmah:

len konnen. Selbst auf der Reise, selbst in Sefahr Neisgungen zu erregen, die, wenn sie auch kein tragisches Ende nehmen, doch schmerzlich genug, gefährlich und schädlich werden konnen; selbst in dem Falle in einer so großen Entfernung von der Heimath abgelegne Gegensstände, Reiseabenteuer, Lebensvorfälle zu Unterhaltung der Gesellschaft mit lebbaften Farben auszumahlen, von der Jugend für einen Halbgott, von gesetzern Personen serdiente Gunst, manches unerwartete Hinderniss zu ers fahren; das alles gab mir ein solches Attachement an diesen Plan, an diesen Borsat, daß ich darüber meinen Aussendalt zu Palermo, ja den größten Theil meiner

übrigen Sicilianischen Reise verträumte. Weshalb ich denn auch von allen Unbequemlichkeiten wenig empfand, da ich mich auf dem überclassischen Boden in einer poetischen Stimmung fühlte, in der ich das, was ich erfuhr, was ich sah, was ich bemerkte, was mir entgegen kam, alles auffassen und in einem erfreulichen Gefäß bewahren konnte.

Nach meiner löblichen ober unlöblichen Gewohnheit schrieb ich wenig ober nichts davon auf, arbeitete aber den größten Theil bis auf's letzte Detail im Geiste durch, wo es denn, durch nachfolgende Zerstreuungen zurück gez drängt, liegen geblieben, bis ich gegenwärtig nur eine slüchtige Erinnerung davon zurückrufe.

Den 8 Map. Auf dem Wege nach Messina.

Man hat hohe Kalkfelsen links. Sie werden farbisger und machen schöne Meerbusen; dann folgt eine Art Gestein, das man Thonschiefer oder Grauwacke nennen möchte. In den Bächen sinden sich schon Granitgesschiebe. Die gelben Aepfel des Solanum, die rothen Blüthen des Oleanders machen die Landschaft lustig. Der Fiume Nisi bringt Glimmerschiefer so wie auch die folgenden Bäche.

## Mittwech ben 9 May 1787.

Vom Ostwinde bestärmt ritten wir zwischen dem rechter Hand wogenden Meere und den Felswänden hin, an denen wir vorgestern oben herab gesehen hatten, diez sen Tag beständig mit dem Wasser im Rampse; wir kamen über unzählige Bäche, unter welchen ein größerer, Nist, den Shrentitel eines Flusses sührt; doch diese Gezwässer, so wie das Gerdlle das sie miedringen, waren leichter zu überwinden als das Meer, das heftig stürmte und an vielen Stellen über den Weg hinweg dis an die Felsen schlug und zurück auf die Wanderer spritzte. Herrzlich war das anzusehen und die seltsame Begebenheit ließ uns das Unbequeme übertragen.

Jugleich sollte es nicht an mineralogischer Betrachtung fehlen. Die ungeheuren Kalkfelsen, verwitternd, stürzen herunter, deren weiche Theile durch die Bewesung der Wellen aufgerieben, die zugemischten, kesteren übrig lassen, und so ist der ganze Strand mit bunten, hornsteinartigen Feuersteinen überdeckt, wovon mehrere Ruster aufgepackt worden.

Messina, Donnerstag den 10 May 1787.

Und so gelangten wir nach Messina, bequemten und, weil wir keine Gelegenheit kannten, die erste Nacht in dem Quartier des Betturins zuzubringen, um uns den andern Morgen nach einem bessern Wohnort umzusehen. Dieser Entschluß gab gleich beim Eintritt den fürchentichsen Begeiff einer zerstörten Stadt; dem wir vieten eine Viertelstunde lang an Teilneusen nach Apimwern vordei, ehe wir zur henberge kamen, die in die sem gangen Revier allein wieder aufgebaut, aus den Fenstern des phern Stocks mur eine zackige Ruinempisse überseben ließ. Außer dem Bezirk dieses Gehöftes spärte man weder Mensch noch Thier, es war Nachts eine furchtbare Stille. Die Thären ließen sich weder verschließen noch verriegeln, auf manschliche Geste war man hier so wenig eingerichtet als in einelichen Pferdewohnungen, und doch sehltesen wir ruhig auf einer Matrage, welche der dienskferzige Notturin dem Wirthe unter dem Leibe weggeschwacht haute.

Freitag, den 11 May 1787.

Heute trennten wir und von dem wackern Führer, ein gutes Trinkgeld belohnte seine sorzsältigen Dienste. Wir schieden freundlich, nachdem er und vorher noch einen Lohnbedienten verschafft, der und gleich in die dest Herberge bringen und alles Merkwürdige von Messina vorzeigen follte. Der Wirth, um seinen Wunsch und los zu werden schleunigst erfüllt zu sehen, half Kosser und sämmtliches Gepäck auf das schwellste in eine angenehme Wohnung schaffen, näher dem belebten Theile der Stadt, das heißt, außerhalb der Stadt selbst. Damit aber verhält es sich folgendermaßen. Nach dem

ungeheupen Unglud das Meffina betraf, blieb, nach zwolftaufend umgekommenen Ginwohnern, für die übrigen depfligtaufend keine Wohnung: Die meisten Gebäude waren niedergestürzt, die zerriffenen Mauern der übrigen gaben einen unsichern Aufenthalt; man errichtete daber eiligst im Norden von Messina, auf einer großen Wiese, eine Breterstadt, von der sich am schnesksten derjenige einen Begriff macht, der zu Meßzeiten den Romerberg zu Frankfurt, den Markt zu Leipzig durchwanderte, denn alle Kramlaben und Werkstätte find gegen die Straße gebffnet, vieles ereignet fich außerhalb. find nur wenig größere Gebäude auch nicht sonderlich gegen das Deffentliche verschloffen, indem die Bewohner manche Zeit unter freiem himmel zubringen. nen fie nun schon dren Jahre, und diese Buben =, But= ten=, ja Zeltwirthschaft hat auf den Charakter der Gin= wohner entschiedenen Einfluß. Das Entsetzen über jenes ungeheure Ereigniß, die Furcht vor einem ahnlichen, treibt sie der Freuden des Augenblicks mit gutmuthigem Indhim zu genießen. Die Sorge vor neuem Unheil ward em einundzwanzigsten April, also ungefähr vor awanzig Tagen, erneuert, ein merklicher Erdstoß ers schütterte ben Boden abermals. Man zeigte uns eine kleine Kirche, wo eine Masse Menschen, gerade in dem Mugenblick zusammengebrangt, diese Erschütterung em-Einige Personen die darin gewesen, schienen

Bei'm Aufsuchen und Betrachten dieser Gegenstände leitete uns ein freundlicher Consul, der, unaufgeforz dert, vielfache Sorge für uns trug — in dieser Trümmerwüste mehr als irgendwo dankbar anzuerkennen. Ingleich auch, da er vernahm daß wir bald abzureisen wünschten, machte er uns einem Franzbsischen Kaufsahzer bekannt, der im Begriff stehe nach Neapel zu segeln. Doppelt erwünscht, da die weiße Flagge vor den Seez räubern sichert.

Eben hatten wir unserm gütigen Führer den Wunsch
zu erkennen gegeben, eine der größern, obgleich auch nur einstdägen Hütten inwendig, ihre Einrichtung und extemporirte Haushaltung zu sehen, als-ein freundlicher Mann sich an uns anschloß, der sich Bald als Franzbsisscher Sprachmeister bezeichnete, welchem der Consul, nach vollbrachtem Spaziergange, unsern Wunsch solch ein Gebäude zu sehen erdsinete, mit dem Ersuchen uns bei sich einzuführen und mit den Seinigen bekannt zu machen.

Wir traten in die mit Bretern beschlagene und gesteckte Hatte. Der Eindruck war völlig wie der jener Meßbuden, wo man wilde Thiere oder sonstige Abenteuer für Geld sehen läßt: das Zimmerwerk an den Wänden wie am Dache sichtbar, ein grüner Vorhang sonderte den vorsdern Raum, der nicht gedielt, tennenartig peschlagen schien. Stühle und Tische befanden sich da, nichts weiter von Hausgeräthe. Erleuchtet war der Platz von oben durch zufällige Dessnungen der Breter. Wir discurirten eine

Zeit lang und ich betrachtete mir die grune Hulle und das darüber sichtbare innere Dachgebälke, als auf einmal, hüben und drüben des Borhangs, ein paar allerliebste **Mådchenkopfchen neugierigheraus guckten, schwarzdugig,** schwarzlodig, die aber sobald sie sich bemerkt sahen wie der Blitz verschwanden, auf Ansuchen des Confuls jedoch, nach so viel verstoffener Zeit als nothig war sich anzuziehen; auf wohlgeputten und niedlichen Abrperchen wieder hervortraten und fich mit ihren bunten Rieis dern gar zierlich vor dem grunen Teppich ausnahmen. Aus ihren Fragen konnten wir wohl merken daß sie uns für fabelhafte Wesen aus einer andern Welt hielten, in welchem liebenswurdigen Irrthum sie unsere Autworten Auf eine heitere Beise nur mehr: bestårten mußten. mahlte der Consul unfere mahrchenhafte Gricheinung aus; die Unterhaltung war sehr angenehm, schwer sich zu trennen. Vor der Thur erst fiel uns auf, daß wir bie innern Raume nicht gesehen und die Hausconstruction über die Bewohnerinnen vergessen hatten.

Messina, Sonnabend den 12 May 1787.

Der Consul, unter andern, sagte daß es wo nicht unumgänglich nothig dach wohl gethan sen dem Gouverneur aufzuwarten, der, ein wunderlicher alter Mann, nach Laune und Borurtheil eben so gut schaden als nuten konne; dem Consul werde es zu Gunsten gerechnet, wenn er bedautende Fremde vorstelle, auch wisse der Antonm: ling nie, ob er dieses Mannes auf eine öber andere Meise bedürfe. Dem Fremde zu gefallen ging ich mit.

In's Worzimmer tresend horien wir drinne gang entfetilichen Larm, ein Laufer mit Pulcinell = Gebarben raunte bem Consul in's Ohr: boser Tag! gefährliche Stunde! :Doch traten wir hinein und fanden ben ural: den Gowerneur, und den Näcken zugewandt, zunächst des Femters un einem Tische figen. Große Daufen vergelbter alter Briefschaften lagen vor ihm, von denen er die unbeschriebenen Blatter mit größter Gelaffenheit abschnitt und seinen hanshältischen Charakter dadurch zu erkennen gab. Während biefer friedlichen Beschüftigung scheit und fluchte er fürchterlich auf einen aufbändigen Mann los, her, seiner Rieidung nach, mit Masta verwandt seyn konnte und sich mit vieler Gemüthsenhe und Pracifion vertheibigte, wuzu ihm jedoch wenig Naum Der Gescholtene und Angeschriene suchte mit blieb. Faffung einen Berdacht abzulehnen, den der Bouverneur, so schien es, auf ihn, als einen ohne Befugnif mehrmals An = und Abreisenden, mochte geworfen haben, der Mann berief fich auf seine Paffe und bekannten Berhaltnisse in Neapel. Dies aber half alles nichts, der Gouvenneux zerschnitt seine alten Briefschaften, somberte das weiße Papier sargfältig und tobte fortwährend.

Außer uns beiden standen noch etwa zwilf Personen in einem weiten Kreise, dieses Thiergefechtes Zeugen, und mehrscheinlich den Platz an der Thüre beneidend, als gute Gelegenheit wenn der Erzärnte allenfalls den Arkschlieck erheben und dreinschlagen sollte. Die Gekubeszüge des Consuls hatten sich bei dieser Geene merklich verlängert; mich tröstete des Laufers possenhafte Nähe, der, draußen vor der Schwelle, hinter mir allerlei Faxen schnitt, mich, wenn ich manchmal umblickte, zu beruhigen, als habe das so viel nicht zu bedeuten.

Alush emwirete sich der gräßliche Handel noch ganz getinde, der Gouverneur schloß damit: es halte ihn zwar niches ab den Vetretenen einzustacken und in Vermishung zappeln zu lassen, allein es niche dießundl
dingehen, er solle die paar bestimmten Tage in Messingehen, er solle die paar bestimmten Tage in Messingehen, alsbann aber sich fortpacken und niemake
wiederkeheen. Ganz rahig, ohne die Miene zu verändern, beurlandte sich der Wann, grüßte auständig die Bersammlung und uns besonders, die er durchschneiden
umste um zur Thüre zu gelangen. Als der Gouvernanihm noch etwas nachzuschelten sich ingrimmig umkehrte,
erbiselte er uns, sosse sich sogleich, windte dem Consul
und wir trasen an ihn heren.

Ein Mann von sehr hohem Alter, gedakten Hauptes, under grauen struppigen Augenbrauen schwarze, tiefliegende Bliefe hervorsendend; nun ein ganz anderer als turz zuvor. Er hieß mich zu sich sigen, fragte, in seinem. Geschäft ununterbrochen fortfahrend, nach mancherlei, wordder ich ihm Bescheid gab, zulezt fügte er hinzu: ich sey so lange ich hier bleebe zu seiner Takel gelaben. Der Consul, zufrieden wie ich, ja noch zufriedener weil er die Gekahr der wir entroknen bester kannte, stog die Treppe hinunter und mir war alle Lust vergangen dieser Liwenhohle je wieder nah' zu treten.

Messina, Sonntag den 13 May 1787.

Awar bei hellstem Sonnenschein in einer angenehmern Wohnung erwachend fanden wir und doch immer in dem unseligen Messina. Einzig unangenehm ist der Unblick der sogmannten Palazzata, einer sichelsbrungen Reihe von währhaften Palästen, die, wohl in der Länge einer Viertelstunde, die Rhebe einschließen und bezeichnen. Alles waren steinerne, vierstockige Gebände, vonwelchen mehrere Borderseiten dis aufs Hauptgesims noch völlig stehen, andere die nuf den dritten, zweyten, westen Stock heruntergebrochen sind; so daß diese eisemalige Prachtreihe nun aufs widerlichste zahnlisckig erscheint und auch durchlöchert: denn der blane Pimmel schaut beinahe durch alle Fenster. Die inneren eigentlischen Wohnungen sind sämmtlich zusammengestürzt:

An diesem seltsamen Phanomen ist Ursache, daß, mach der von Reichen begonnenen architektonischen Prachtsaulage, weniger begüterte Rachbarn, mit dem Scheine wetteisernd, ihre alten, aus größern und kleinern Flußsgeschieben und vielem Kalk zusammengeknetzten Sauser hins

hinter neuen aus Quaderstücken aufgeführten Vorderseis ten versteckten. Jenes an sich schop unsichere Gefüge mußte, von der ungeheuern Erschütterung aufgelost und zusammenstürzen; wie man benn unter manchen bei so großem Ungluck vorgekommenen wunder= baren Rettungen auch folgendes erzählt: der Bewohner eines solchen Gebäudes sen im furchtbaren Augenblick gerade in die Mauervertiefung eines Fensters getreten, das Haus aber hinter ihm vollig zusammengestürzt und so habe er, in der Sohe gerettet, den Augenblick seiner Befreiung aus diesem luftigen Rerter beruhigt abgewar= tet. Daß jene aus Mangel naher Bruchsteine so schlechte Bauart hauptsächlich schuld an dem völligen Ruin der Stadt gewesen, zeigt die Beharrlichkeit solider Gebäude. Der Jesuiten Collegium und Kirche, von tuchtigen Quas, dern aufgeführt, stehen noch unverletzt in ihrer anfängs lichen Tuchtigkeit. Dem sep aber wie ihm wolle, Messina's Anblick ist außerst verdrießlich und erinnert an die Urzeiten wo Sikaner und Sikuler diesen un= ruhigen Erdboden verließen und die westliche Kuste Sicis liens bebauten.

Und so brachten wir unsern Morgen zu, gingen dann im Gasthof ein frugales Mahl zu verzehren. Wir saßen noch ganz vergnügt beisammen, als der Bediente des Consuls athemlos hereinsprang und mir verkündigte: der Gouverneur lasse mich in der ganzen Stadt suchen; er habe mich zur Tafel geladen und nun bleibe ich aus. Der Goeibe's Beite. XXVIII. Bp. 14

Consul lasse mich auf's inståndigste bitten, auf der Stelle hinzugehen, ich mochte gespeist haben oder nicht, mochte aus Vergessenheit oder aus Vorsatz die Stunde versäumt haben. Nun fühlte ich erst den unglandlichen Leichtsinn womit ich die Einladung des Enklopen aus dem Sinne geschlagen, froh daß ich das erstemal entwischt. Der Bediente ließ mich nicht zaudern, seine Vorstellungen waren die dringendsten und triftigsten: der Consul riskire, hieß es, daß jener wüthende Despot ihn und die ganze Nation auf den Kopf stelle.

Indessen ich nun Haare und Kleider zurechte putzte, faßte ich mir ein Herz und folgte mit heiterm Sinne meinem Führer, Odysseus den Patron anrufend und mir seine Vorsprache bei Pallas Athene erbittend.

In der Höhle des Löwen angelangt, ward ich vom lustigen Laufer in einen größen Speisesaal geführt, wo etwa vierzig Personen, ohne daß man einen Laut vernommen hätte, an einer länglichrunden Tafel saßen. Der Platz zur Rechten des Gouverneurs war offen, woshin mich der Laufer geseitete.

Nachdem ich den Hausherrn und die Gaste mit einer Berbeugung gegrüßt, setzte ich mich neben ihn, entsschuldigte mein Außenbleiben mit der Beitläuftigkeit der Stadt und dem Irrthum in welchen mich die ungewöhnliche Stundenzahl schon mehrmals geführt. Er versetze mit glühendem Blick: man habe sich in fremden Landen nach den jedesmaligen Gewohnheiten zu erkundis

gen und zu richten. Ich erwiderte, dieß sen jederzeit mein Bestreben, nur hatte ich gefunden, daß bei den besten Vorsätzen man gewöhnlich die ersten Tage, wo und ein Ort noch neu und die Verhältnisse unbekannt seven, in gewisse Fehler verfalle, welche unverzeihlich scheinen müßten, wenn man nicht die Ermüdung der Reise, die Zerstreuung durch Gegenstände, die Sorge sur ein leidliches Unterkommen, ja sogar für eine weistere Reise als Gründe der Entschuldigung möchte gelten lassen.

Er fragte darauf, wie lange ich hier zu bleiben gebachte. Ich versetzte, baß ich mir einen recht langen Aufenthalt wunsche, damit ich ihm die Dankbarkeit für die mir erwiesene Gunst durch die genaueste Befolgung seiner Befehle und Anordnungen bethätigen konnte. Nach einer Pause fragte er sodann: was ich in Messina gesehen habe. Ich erzählte kurzlich meinen Morgen mit einigen Bemerkungen und fügte hinzu, daß ich am mei= sten bewundert die Reinlichkeit und Ordnung in den Straßen dieser zerstörten Stadt. Und wirklich mar be= wunderungewürdig, wie man die sammtlichen Straßen von Trummern gereinigt, indem man ben Schutt in die zerfallenen Mauerstätten selbst geworfen, die Steine da= gegen an die Häuser angereiht, und dadurch die Mitte der Straßen frei, dem Handel und Wandel offen wieber übergeben. Hiebei konnte ich dem Ehrenmanne mit der Wahrheit schmeicheln, indem ich ihm versicherte, daß

١.

Alle Messineser dankbar erkennten diese Wohlthat seiner Vorsorge schuldig zu seyn. — Erkennen sie es, brummte er, haben sie doch früher genug über die Härte geschrien mit der man sie zu ihrem Vortheile nothigen mußte. Ich sprach von weisen Absüchten der Regierung, von höstern Zwecken die erst später eingesehen und geschätzt werzden könnten und dergleichen. Er fragte, ob ich die Jesuitenkirche gesehen habe, welches ich verneinte; worzauf er mir denn zusagte daß er mir sie wolle zeigen lassen und zwar mit allem Zubehör.

Während diesem durch wenige Pausen unterbrochenen Gespräche sah ich die übrige Gesellschaft in dem tiefsten Stillschweigen, nicht mehr sich bewegen als nothig die Bissen zum Munde zu bringen. Und so standen sie, als die Tafel aufgehoben und der Kaffee gereicht war, wie Wachspuppen rings an den Wänden. Ich ging auf den Hausgeistlichen los, der mir die Rirche zeigen sollte, ihm zum voraus für seine Bemühungen zu danken; er wich zur Seite, indem er demuthig versicherte, die Befehle Ihro Excellenz habe er ganz allein vor Augen. redete darauf einen jungen, nebenstehenden Fremden an, dem es auch, ob er gleich ein Franzose war, nicht ganz wohl in seiner Haut zu seyn schien; denn auch er war verstummt und erstarrt wie die ganze Gesellschaft, worunter ich mehrere Gesichter sah, die der gestrigen Scene mit dem Malteserritter bedenklich beigewohnt hatten.

Der Gouverneur entfernte fich und nach einiger Zeit

fagte mir der Geistliche: es sep nun an der Stunde zu Ich folgte ihm, die übrige Gesellschaft hatte sich stille stille verloren. Er führte mich an das Portal der Jesuitenkirche, das, nach der bekannten Architektur dieser Bater, prunkhaft und wirklich imposant in die Luft steht. Ein Schließer kam uns schon entgegen und lud zum Eintritt, der Geistliche hingegen hielt mich zurud, mit der Weisung, daß wir zuvor auf den Gouverneur zu warten hatten. Dieser fuhr auch bald heran, hielt auf dem Platze unfern der Kirche und winkte, worauf wir dren ganz nah an seinem Rutschenschlag uns vereinigten. Er gebot bem Schließer daß er mir nicht allein die Kirche in allen ihren Theilen zeigen, sondern auch die Geschichte der Altare und anderer Stiftungen umständlich erzählen solle: ferner habe er auch die Sacristenen auf= zuschließen und mich auf alles das darin enthaltene Merkwürdige aufmerksam zu machen. Ich sen ein Mann den er ehren wolle, der alle Ursache haben solle in seinem Vaterlande rühmlich von Messina zu sprechen. Berfaumen Sie nicht, sagte er darauf zu mir gewandt mit einem Racheln, in fofern seine Zuge bessen fähig waren, versaumen Sie nicht so lange Sie hier sind zur rechten Stunde an Tafel zu kommen, Sie sollen immer wohl empfangen seyn. Ich hatte kaum Zeit ihm hierauf verehrlich zu erwidern. Der Wagen bewegte sich fort.

Bon diesem Augenblick an-ward auch der Geistliche heiterer, wir traten in die Kirche. Der Castellan, wie man ihn wohl in diesem entgottesdiensteten Zauberpaslaste nennen dürste, schickte sich an, die ihm scharf ems psohlene Pslicht zu erfüllen, als der Consul und Kniep in das leere Heiligthum herein stärzten, mich umarmten und eine leidenschaftliche Freude ausdrückten, mich, den sie schon in Gewahrsam geglaubt, wieder zu sehen. Sie hatten in Höllenangst gesessen, die der gewandte Laufer, wahrscheinlich vom Consul gut pensionirt, einen glücklischen Ausgang des Abenteuers unter hundert Possen ers zählte, worauf denn ein erheiternder Frohsimn sich über die beiden ergoß, die mich sogleich aufsuchten, als die Ausmerksamkeit des Gouverneurs wegen der Kirche ihnen bekannt geworden.

Indessen standen wir vor dem Hochaltare, die Auslegung alter Rostbarkeiten vernehmend. Säulen von Las pis Lazuli, durch bronzene, vergoldete Stäbe gleichsam cannelirt, nach Florentinischer Art eingelegte Pilaster und Füllungen; die prächtigen Sicilianischen Achate in Ueberstuß, Erz und Vergoldung sich wiederholend und alles verbindend.

Nun war es aber eine wurderbare contrapunctische Fuge, wenn Kniep und der Consul die Verlegenheit des Abenteuers, der Vorzeiger dagegen die Kostbarkeiten der noch wohl erhaltenen Pracht verschränkt vortrugen, beide von ihrem Gegenstand durchdrungen; wobei ich denn das doppelte Vergnügen hatte, den Werth meines glücklichen Entkommens zu sühlen und zugleich die Sici=

lianischen Gebirgsproducte, um die ich mir schon manche Mühe gegeben, architektonisch angewendet zu sehen.

Die genaue Kenntniß der einzelnen Theile woraus dieser Prunk zusammengesetzt war, verhalf mir zur Entsteckung, daß der sogenannte Lapis Lazuli jener Säulen eigentlich nur Calcara sen, aber freilich von so schöner Farbe als ich sie noch nicht gesehn und herrlich zusammengesügt. Aber auch so blieben diese Säulen noch immer ehrwürdig: denn es setzt eine ungeheure Menge jenes Materials voraus, um Stücke von so schöner und gleicher Farbe aussuchen zu können und dann ist die Bemühung des Schneidens, Schleisens und Polirens höchst bedeutend. Doch was war jenen Vätern unüberwindlich?

Der Consul hatte indessen nicht aufgehört mich über mein bedrohliches Schicksal aufzuklären. Der Gouversneur nämlich, mit sich selbst unzufrieden daß ich von seisnem gewaltsamen Betragen gegen den Quasis-Malteser gleich bei'm ersten Eintritt Zeuge gewesen, habe sich vorsgenommen mich besonders zu ehren und sich darüber eisnen Plan festgesetzt, dieser habe durch mein Außenbleisden gleich zu Anfang der Aussührung einen Strich erlitzten. Nach langem Barten sich endlich zur Tafel setzend, habe der Despot sein ungeduldiges Misvergnügen nicht verbergen können und die Gesellschaft sen in Furcht gesstanden, entweder bei meinem Kommen oder nach aufgeshobener Tafel eine Scene zu erleben.

Indeffen suchte der Rufter immer wieder das Wort

Berhaltnissen gebaut, anständig ja prächtig verziert, auch war darin noch manches bewegliche Kirchengeräthe übrig geblieben, dem Ganzen gemäß geformt und geputzt. Von edeln Metallen sah ich nichts, so wenig als von älztern und neuern ächten Kunstwerken.

Unsere Italianisch= Deutsche Fuge, denn Pater und Ruster psalmodirten in der ersten, Aniep und Consul in der zwenten Sprache, neigte sich zu Ende, als ein Ofsi= cier sich zu uns gesellte den ich bei Tafel gesehen. Er gehörte zum Gefolge des Gouverneurs. Dieß kounte wieder einige Besorgniß erregen, besonders da er sich erbot mich an den Hafen zu führen, wo er mich an Puncte bringen wolle, die Fremden sonst unzugänglich fepen. Meine Freunde sahen sich an, ich ließ mich jedoch nicht abhalten allein mit ihm zu gehen. Nach einigen gleich= gultigen Gesprächen, begann ich ihn zutraulich anzures den und gestand: bei Tafel gar wohl bemerkt zu haben, daß mehrere stille Beisitzer mir durch ein freundliches Zeichen zu verstehen gegeben, daß ich nicht unter welt= fremden Menschen allein, sondern unter Freunden, ja Brudern mich befinde und deßhalb nichts zu besorgen Ich halte für Pflicht ihm zu danken und um Er= stattung gleichen Danks an die übrigen Freunde zu er= Hierauf erwiderte derselbe: daß sie mich um so mehr zu heruhigen gesucht, als sie bei Renntniß der Gemithkart ihrek Rorgelekten für mich eigentlich nichts

befürchtet hatten; denn eine Explosion wie die gegen den Malteser sen nur selten und gerade wegen einer sol= chen mache sich der wurdige Greis selbst Vorwurfe, hute sich lange, lebe dann eine Weile in einer sorglosen Si= . cherheit seiner Pflicht, bis er benn endlich, durch einen unerwarteten Vorfall überrascht, wieder zu neuen hefs tigkeiten hingerissen werde. Der wackere Freund setzte hinzu, daß ihm und seinen Genossen nichts wunschens= werther ware, als mit mir sich genauer zu verbinden, weßhalb ich die Gefälligkeit haben mochte mich näher zu bezeichnen, wozu, sich heute Nacht die beste Gelegenheit finden werde. Ich wich diesem Verlangen hoflich aus, indem ich ihn bat mir eine Grille zu verzeihen: ich wunsche nämlich auf Reisen bloß als Mensch angesehen zu werden, konne ich als ein solcher Vertrauen erregen und Theilnahme erlangen, so sen es mir angenehm und er= wünscht; in andere Verhaltnisse einzugehen verboten mir mancherlei Grunde.

Ueberzeugen wollt' ich ihn nicht, denn ich durfte ja nicht sagen was eigentlich mein Grund war. Merkwürz dig genug aber schien mir's, wie schon und unschuldig die wohldenkenden Männer unter einem despotischen Regizment sich zu eignem und zu der Fremdlinge Schutz verz bündet hatten. Ich verhehlte ihm nicht daß ich ihre Verhältnisse zu andern Deutschen Reisenden recht wohl kenne, verbreitete mich über die löblichen Iwecke die erz reicht werden sollten und setzte ihn immer mehr in Erz staunen über meine vertrauliche Hartnäckigkeit. Er vers suchte alles Mögliche mich aus meinem Incognito hers vorzuziehen, welches ihm nicht gelang, theils, weil ich einer Gefahr entronnen mich nicht zwecklos in eine ans dere begeben konnte, theils, weil ich gar wohl bemerkte die Ansichten dieser wackern Insulaner seven von den meinigen so sehr verschieden, daß ihnen mein näherer Umgang weder Freude noch Trost bringen könne.

Dagegen wurden Abends mit dem theilnehmenden und thatigen Consul noch einige Stunden verbracht, der denn auch die Scene mit dem Malteser aufklärte. Eg sen dieser zwar kein eigentlicher Abenteurer, aber ein unruhiger Ortwechsler. Der Gouverneur, aus einer großen Familie, wegen Ernst und Tuchtigkeit verehrt, wegen bedeutender Dienste geschätzt, stehe doch im Rufe unbegränzten Eigenwillens, zaumloser Heftigkeit und Argwohnisch als Greis und De= ehernen Starrsinns. spot, mehr besorgt als überzeugt daß er Feinde bei Hofe habe, hasse er solche hin und wieder ziehende Figuren, die er durchaus für Spione halte. Dießmal sep ihm der Rothrock in die Quer gekommen, da er nach einer ziem= lichen Pause sich wieder einmal im Zorn habe ergeben muffen, um die Leber zu befreien.

Messina und auf der See, Montag den 13 May 1787.

Beide wir erwachten mit gleicher Empfindung, verdrießlich, daß wir durch den ersten wusten Anblick von Messina zur Ungeduld gereizt, uns entschlossen hatten mit dem Franzbsischen Rauffahrer die Ruckfahrt abzu= Nach dem glucklich beendigten Abenteuer mit dem Gouverneur, bei dem Verhaltniß zu wackern Man= nern, denen ich mich nur naher zu bezeichnen brauchte, aus dem Besuch bei meinem Banquier, der auf dem Lande in der angenehmsten Gegend wohnte, ließ sich für einen längern Aufenthalt in Messina das Angenehmste Aniep, von ein paar hubschen Kindern wohl unterhalten, wunschte nichts mehr als die langere Dauer des sonst verhaßten Gegenwindes. Indessen war die Lage unangenehm, alles mußte gepackt bleiben und wir jeden Augenblick bereit senn zu scheiden.

So geschah denn auch dieser Aufruf gegen Mittag, wir eilten an Bord und fanden unter der am Ufer verssammelten Menge auch unsern guten Consul, von dem wir dankbar Abschied nahmen. Der gelbe Lauser drängte sich auch herbei, seine Ergößlichkeiten abzuholen. Dieser ward nun belohnt und beauftragt, seinem Herrn unsere Abreise zu melden und mein Außenbleiben von Tafel zu entschuldigen. — Wer absegelt ist entschuldigt! ries er aus, sodann mit einem seltsamen Sprung sich umkehzrend war er verschwunden.

Im Schiffe selbst sab es nun anders aus als auf der Neapolitanischen Corvette; doch beschäftigte uns, bei allmählicher Entfernung vom Ufer, die herrliche Ansicht des Palasteirkels, der Citadelle, der hinter der Stadt aufsteigenden Berge. Calabrien an der andern Seite. Nun der freie Blick in die Meerenge nord = und sudwarts, bei einer ausgedehnten, an beiden Seiten schon beufer= ten Breite. Als wir dieses nach und nach anstaunten, ließ man uns links, in ziemlicher Ferne, einige Bewegung im Wasser, rechts aber, etwas näher, einen vom Ufer sich auszeichnenden Felsen bemerken, jene als Charybbis, diesen als Scylla. Man hat sich bei Gelegen= heit beider, in der Natur so weit aus einander stehenden, von dem Dichter so nah zusammengerückten Merkwur= digkeiten über die Fabelen der Poeten beschwert und nicht bedacht, daß die Einbildungekraft aller Menschen durchs aus Gegenstände, wenn sie sich solche bedeutend vorstel= len will, hoher als breit imaginirt und dadurch dem Bilde mehr Charakter, Ernst und Wurde verschafft. Tausendmal habe ich klagen hören, daß ein durch Erzäh= lung gekannter Gegenstand in der Gegenwart nicht mehr befriedige; die Ursache hievon ist immer dieselbe: Eins bildung und Gegenwart verhalten sich wie Poesie und Prosa, jene wird die Gegenstande machtig und steil dens ten, diese sich immer in die Flache verbreiten. schaftsmahler des sechzehnten Jahrhunderts gegen die unfrigen gehaften gehen has auffallenhste Reisniel

Eine Zeichnung von Jodocus' Momper neben einem Kniep'schen Contour wurde den ganzen Contrast sichtbar machen.

Mit solchen und ähnlichen Gesprächen unterhielten wir uns, indem selbst für Kniep die Küsten, welche zu zeichnen er schon Anstalt getroffen hatte, nicht reizend genug waren.

Mich aber befiel abermals die unangenehme Empfin= dung der Seekrankheit, und hier war dieser Zustand nicht wie bei der Ueberfahrt durch bequeme Absonderung ge= mildert; doch fand sich die Cajute groß genug um mehrere Personen einzunehmen, auch an guten Matragen war kein Mangel. Ich nahm die horizontale Stellung wieder an, in welcher mich Kniep gar vorsorglich mit ro= them Wein und gutem Brod ernährte. In dieser Lage wollte mir unsere ganze Sicilianische Reise in keinem angenehmen Lichte erscheinen. Wir hatten doch eigentlich nichts gesehen, als durchaus eitle Bemuhungen des Menschengeschlechts sich gegen die Gewaltsamkeit der Natur, gegen die hamische Tude der Zeit und gegen den Groll ihrer eigenen feindseligen Spaltungen zu er= Die Karthager, Griechen und Romer und so viele nachfolgende Wolkerschaften haben gebaut und zer= stort. Selinunt liegt methodisch umgeworfen, die Tem= pel von Girgenti niederzulegen waren zwen Jahrtausende nicht hinreichend, Catania und Messina zu verderben wenige Stunden, wo nicht aar Augenblicke.

wahrhaft seekranken Betrachtungen eines auf der Woge des Lebens hin und wieder Geschaukelten ließ ich nicht Herrschaft geminnen.

## Auf der See, Dienstag ben 13 Map 1787.

Meine Hoffnung dießmal schneller nach Neapel zu oder von der Seekrankheit eher befreit zu senn, war nicht eingetroffen. Verschiedenemal versuchte ich, durch Kniep angeregt, auf das Verdeck zu treten, allein der Genuß eines so mannichfaltigen Schonen war mir versagt, nur einige Vorfälle ließen mich meinen Schwindel vergessen. Der ganze himmel war mit ei= nem weißlichen Wolkendunst umzogen, durch welchen die Sonne, ohne daß man ihr Bild hatte unterscheiden konnen, das Meer überleuchtete, welches die schönste himmelsblaue zeigte die man nur feben fann. Schaar Delphine begleitete das Schiff, schwimmend und springend blieben sie ihm immer gleich. Mich daucht sie hatten das aus der Tiefe und Ferne ihnen als ein schwarzer Punct erscheinende Schwimmgebaude für ir= gend einen Raub und willkommene Zehrung gehalten. Vom Schiff aus wenigstens behandelte man sie nicht als Geleitsmänner, sondern wie Feinde: einer ward mit dem Harpun getroffen, aber nicht herangebracht.

Der Wind blieb ungunstig, den unser Schiff in versschiedenen Richtungen fortstreichend nur überlisten konnte.

Die Ungeduld hierüber ward vermehrt als einige erfahrne Reisende versicherten: weder Hauptmann noch Steurer verstünden ihr Handwerk, jener möge wohl als Kauf: mann, dieser als Matrose gelten, für den Werth so vie-ler Menschen und Güter seven sie nicht geeignet einzustehen.

Ich ersuchte diese übrigens braven Personen ihre Bessorgnisse geheim zu halten. Die Anzahl der Passagiere war groß, darunter Weiber und Kinder von verschiedesnem Alter, denn alles hatte sich auf das Französische Fahrzeug gedrängt, die Sicherheit der weißen Flagge vor Seeräubern, sonst nichts weiter bedenkend. Ich stellte vor, daß Wistrauen und Sorge jeden in die peinslichste Lage versetzen würde, da bis jetzt alle in der farkzund wappenlosen Leinwand ihr Heil gesehen.

Und wirklich ist zwischen Himmel und Meer dieser weiße Zipfel als entscheidender Talisman merkwürdig genug. Wie sich Abfahrende und Zurückbleibende noch mit geschwungenen weißen Taschentüchern begrüßen und dadurch, wechselseitig, ein sonst nie zu empfindendes Gestühl der scheidenden Freundschaft und Neigung erregen, so ist hier in dieser einfachen Fahne der Ursprung geheisligt; eben als wenn einer sein Taschentuch an eine Stange besestigte, um der ganzen Welt anzufündigen, es komme ein Freund über Meer.

Mit Wein und Brod von Zeit zu Zeit erquickt, zum Berdruß des Hauptmanns, welcher verlangte daß ich

lange in Ungewißheit. Sie der Reeresereignisse kundisger als wir, machten dem Schissberrn und seinem Steuermanne dittre Vorwürse; daß über ihre Ungeschicklichkeit nicht allein die Reerenge versehlt sen, sondern auch die ihnen anvertraute Personenzahl, Güter und alles umzukommen in Gefahr schwebe. Wir erkundigten uns nach der Ursache dieser Unruhe, indem wir nicht begriffen, daß bei völliger Windstille irgend ein Unheil zu befürchten sen. Aber eben diese Windstille machte jene Männer trostlos: wir besinden uns, sagten sie, schon in der Strömung die sich um die Insel dewegt und durch einen sonderbaren Wellenschlag so langsam als unwidersstehlich nach dem schrossen Felsen hinzieht, wo uns auch nicht ein sußbreit Vorsprung oder Butht zur Rettung gegeben ist.

Aufmerksam druch diese Reden, betrachteten wir nun unser Schicksal mit Grauen: benn obgleich die Nacht die zunehmende Gefahr nicht unterscheiden ließ, so bemerkten wir doch daß das Schiff, schwankend und schwippend, sich den Felsen näherte, die immer sinsterer vor uns standen, während über das Meer hin noch ein leicheter Abendschimmer verbreitet lag. Nicht die geringste Bewegung war in der Luft zu bemerken: Schnupfrücher und leichte Bänder wurden von sedem in die Hohe und in's Freie gehalten, aber keine Andeutung eines erwünscheten Hauches zeigte sich. Die Menge ward immer lauter und wilder. Nicht etwa betend knieten die Weiber

mit ihren Kindern auf dem Berdeck, sondern, weil der Raum zu eng war sich darauf zu bewegen, lagen sie gedrängt an einander. Sie noch mehr als die Männer, welche besonnen auf Hulfe und Rettung dachten, schals ten und tobten gegen den Capitan. Nun ward ihm als les vorgeworfen was man auf der ganzen Reise schwei= gend zu erinnern gehabt: für theures Geld einen schlech= ten Schiffsraum, geringe Rost, ein zwar nicht unfreund= liches aber doch stummes Betragen. Er hatte niemand von seinen Handlungen Rechenschaft gegeben, ja selbst noch den letzten Abend ein hartnackiges Stillschweigen über seine Manduvres beobachtet. Nun hieß er und der Steuermann hergelaufene Rramer, die, ohne Renntniß der Schifffunst, sich aus blogem Eigennutz den Besitz ei= nes Fahrzeuges zu verschaffen gewußt und nun, durch Unfähigkeit und Ungeschicklichkeit, alle die ihnen anvertraut zu Grunde richteten. Der Hauptmann schwieg und schien immer noch auf Rettung zu sinnen; mir aber, dem von Jugend auf Anarchie verdrießlicher ge= wesen als der Tod selbst, war es ummöglich långer zu schweigen. Ich trat vor sie hin und redete ihnen zu, mit ungefähr eben so viel Gemutheruhe als den Wogeln von Malsesine. Ich stellte ihnen vor, daß gerade in dies sem Augenblick ihr Larmen und Schreien denen von welchen noch allein Rettung zu hoffen sep, Ohr und Kopf verwirrten, so daß sie weder denken noch sich unter ein= ander verständigen könnten. Was euch betrifft, rief ich

aus, kehrt in euch selbst zurück und dann wendet euer brünstiges Gebet zur Mutter Gottes, auf die es ganz allein ankommt, ob sie sich bei ihrem Sohne verwenden mag, daß er für euch thue was er damals für seine Apostel gethan, als auf dem stürmenden See Tiberias die Wellen schon in das Schiff schlugen, der Herr aber schlief, der jedoch, als ihn die Trost: und Hülflosen auf: weckten, sogleich dem Winde zu ruhen gebot, wie er jetzt der Luft gebieten kann sich zu regen, wenn es ans ders sein heiliger Wille ist.

Eine unter Diese Worte thaten die beste Wirkung. den Frauen, mit der ich mich schon früher über stttliche und geistliche Gegenstände unterhalten hatte, rief aus: Ah! il Barlamé! benedetto il Barlamé! und wirklich fingen sie, da sie ohnehin schon auf den Knieen lagen, ihre Litanenen mit mehr als herkommlicher Inbrunft lei-Sie konnten dieß mit desko denschaftlich zu beten an. größerer Beruhigung thun, als die Schiffsleute noch ein Rettungsmittel versuchten, das wenigstens in die Augen fallend war: sie ließen das Boot hinunter, bas freilich nur sechs bis acht Manner fassen konnte, befestigten es durch ein langes Seil an das Schiff, welches die Matrosen durch Ruderschläge nach fich zu ziehen kräftig bemüht waren. Auch glaubte man einen Augenblick daß sie es innerhalb der Stromung bewegten und hoffte es bald aus derselben herausgerettet zu sehen. Db aber

mung vermehrt, oder wie es damit beschaffen senn mochte, so ward mit einmal an dem langen Seile das Boot und seine Mannschaft im Bogen rudwarts nach dem Schiffe geschleudert, wie die Schmitze einer Peitsche wenn der Fuhrmann einen Zug thut. Auch diese Hoff= nung ward aufgegeben! — Gebet und Klagen wechsel= ten ab und ber Zustand wuchs um so schauerlicher da nun oben auf den Felsen die Ziegenhirten, deren Feuer man schon längst gesehen hatte, hohl aufschrien: da unten strande das Schiff! Sie riefen einander noch viel unverständliche Tone zu, in welchen einige, mit der Sprache bekamnt, zu vernehmen glaubten, als freuten sie sich auf mamhe Bente die sie am andern Morgen aufzufischen gedächten. Sogar der troffliche Zweifel, ob denn auch wirklich das Schiff dem Felsen sich so drohend nahere, war leider nur zu bald gehoben, indem die Mannschaft zu großen Stangen griff, um das Fahrzeug, wenn es 'zum äußersten käme, damit von den Felsen abzuhalten, bis denn endlich auch diese brächen und alles verloren sen. Immer stärker schwankte das Schiff, die Brandung schien sich zu vermehren und meine durch alles dieses wiederkehrende Seekrankheit drangte mir den Entschluß auf, hinunter in die Cajute zu steigen. Ich legte mich halb betäubt auf meine Matrate, doch aber mit einer gewis= sen angenehmen Empfindung die sich vom See Tiberias herzuschteiben schien: denn ganz deutlich schwebte mir das Bild aus Meriaus Kupferhibel nor Augen. Und so

bewährt'sich die Kraft aller sinnliche sittlichen Eindrucke jedesmal am stårksten, wenn der Mensch ganz auf sich selbst zurückgewiesen ist. Wie lange ich so in halbem Schlafe gelegen wußte ich nicht zu sagen, aufgewedt aber ward ich durch ein gewaltsames Gefdse über mir; ich konnte deutlich vernehmen daß es die großen Seile waren die man auf dem Berdeck hin und wieder schlepp= te, dieß gab mir hoffnung daß man von ben Segeln Nach einer kleinen Weile sprang Gebrauch mache. Kniep herunter und kundigte mir an, daß man gerettet sen, der gelindeste Windshauch habe sich erhoben; in dem Augenblick sen man bemuht gewesen die Segel aufzuziehen, er selbst habe nicht verfaumt hand anzu-Man entferne sich schon sichtbar vom Felsen, und obgleich noch nicht völlig außer der Stromung, hoffe man nun doch sie zu überwinden. Oben war alles stille; sodann kamen mehrere der Passagiere, ver= kündigten den glücklichen Ausgang und legten sich nieder.

Als ich früh am vierten Tage unserer Fahrt erswachte, befand ich mich frisch und gesund, so wie ich auch bei der Ueberfahrt zu eben dieser Spoche gewesen war; so daß, ich also auf einer längern Seereise wahrsscheinlich mit einer dreptägigen Unpäßlichkeit meinen Tribut würde bezahlt haben.

Vom Berbeck sah ich mit Vergnügen die Insel Capri in ziemlicher Entfernung zur Seite liegen und unser Schiff in solcher Richtung, daß wir hoffen konn-

ten in den Golf hineinzufahren, welches denn auch bald geschah. Nun hatten wir die Freude nach einer ausgestandenen harten Nacht dieselben Gegenstände, die uns Abends vorher entzückt hatten, in entgegengesetztem Lichte zu bewundern. Bald ließen wir jene gefährliche Felseninsel hinter uns. hatten wir gestern ' die rechte Seite des Golfs von weitem bewundert, so erschienen nun auch die Castelle und die Stadt gerade vor uns, sodann links der Posilipo und die Erdzun= gen, die sich bis gegen Procida und Ischia erstrecken. Alles war auf dem Berded, voran ein für seinen Drient sehr eingenommener Griechischer Priester, ber den-Landesbewohnern, die ihr herrliches Vaterland mit Entzuden begrüßten, auf ihre Frage: wie sich denn Neapel zu Conftantinopel verhalte, sehr pathes antwortete: anche questa è una città! ----Auch dieses ist eine Stadt! — Wir langten zur rechten Zeit im Safen an, umsummt von Menschen; es war der lebhafteste Augenblick des Tages. Raum waren unsere Roffer und sonstigen Gerathschaften aus: geladen und standen am Ufer, als gleich zwen Last= träger sich berselben bemächtigten, und kaum hatten wir ausgesprochen, daß wir bei Moriconi logiren wurden, so liefen sie mit dieser Last wie mit einer Beute davon, so daß wir ihnen durch die menschen= reichen Straßen und über den bewegten Platz nicht mit den Augen folgen konnten. Aniep hatte das

Portesenille unter dem Arm, und wir hatten wenigs stens die Zeichnungen gerettet, wenn jene Träger, wer niger ehrlich als die Neapolitansschen armen Tensel, uns um dasjenige gebracht hätten was die Brandung verschont hatte. Ne a pe l.

λ

# An Herber.

Reapel, den 17 May 1787.

Hier bin ich wieder, meine Lieben, frisch und ge-Ich habe die Reise durch Sicilien leicht und schnell getrieben, wenn ich wiederkomme sollt ihr beurtheilen wie ich gesehen habe. Daß ich sonst so an den Gegenständen klebte und haftete, hat mir nun eine un= glaubliche Fertigkeit verschafft, alles gleichsam vom Blatt wegzuspielen, und ich finde mich recht glucklich den großen, schonen, unvergleichbaren Gedanken von Sici= lien so flat, ganz und lauter in der Seele zu haben. Nun bleibt meiner Sehnsucht kein Gegenstand mehr im Mittag, da ich auch gestern von Pastum zurückgekom= men bin. Das Meer und bie Inseln haben mir Genuß und Leiden gegeben und ich kehre befriedigt zuruck. Laßt mich jedes Detail bis zu meiner Wiederkehr aufsparen. 'Auch ist hier in Neapel kein Besinnens; diesen Ort werde ich euch nun beffer schildern, als es meine ersten Briefe Den ersten Juny reise ich nach Rom, wenn mich nicht eine höhere Macht hindert, und Anfangs July denke ich von dort wieder abzugehen. euch sobald als moalich wiedersehen; es sollen aute Tage

werden. Ich habe unsäglich aufgeladen und brauche Ruhe es wieder zu verarbeiten.

Für alles was du liebes und gutes an meinen Schrifzten thust, danke ich dir tausendmal, ich wünschte immer etwas besseres auch dir zur Freude zu machen. Was mir auch von dir begegnen wird und wo, soll mir willzömmen seyn, wir sind so nah in unsern Vorstellungszarten, als es möglich ist ohne Eins zu seyn, und im den Dauptpuncten am nächsten. Wenn du diese Zeit her viel aus dir selbst geschöpft hast, so hab ich viel erwarzben, und ich kann einen guten Tausch hossen.

Ich bin freilich, wie du sagst, mit meiner Warstellung sehr an's Gegenwärtige geheftet, und je mehr ich
die Welt sehe, desto weniger kann ich hossen daß die Menschheit je Eine weise, kluge, glückliche Masse werden konne. Bielleicht ist unter den Millionen Welten
eine die sich dieses Vorzugs rühmen kann; bei der Constitution der unfrigen bleibt mir so wenig für sie, als
für Sicilien bei der seinigen zu hossen.

In einem beiliegenden Blatte sag' ich etwas über den Weg nach Salerno und über Pastum selbst; es ist die letzte und kast mocht' ich sagen herrlichste Idee, die ich nun nordwärts vollständig mitnehme. Auch ist der mittlere Tempel, nach meiner Meinung, allem vorzuziehen was man noch in Sieilien sieht.

Was den Homer betrifft, ist mir wie eine Decke pon den Augen gefallen. Die Beschreibungen, die Gleich= nisse ze. kommen uns poetisch vor und sind doch unsäg= lich naturlich, aber freilich mit einer Reinheit und In= nigkeit gezeichnet, vor der man erschrickt. Selbst die sonderbarsten, erlogenen Begebenheiten haben eine Na= turlichkeit, die ich nie so gefühlt habe als in der Rahe der beschriebenen Gegenstände. Laß mich meinen Ge= danken kurz so ausbrucken: sie stellten die Existenz bar, wir gewöhnlich den Effect; sie schilderten das Fürch= terliche, wir schildern fürchterlich; sie bas Angenehme, wir angenehm u. s. w. Daher kommt alles Ueber= triebene, alles Manierirte, alle falsche Grazie, aller Schwulft. Denn wenn man den Effect und auf den Effect arbeitet, so glaubt man ihn nicht fühlbar genug machen zu konnen. Wenn was ich sage nicht neu ist, so hab' ich es voch bei neuem Anlaß recht lebhaft gefühlt. Nun ich alle diese Rusten und Vorgebirge, Golfe und Buchten, Inseln und Erdzungen, Felsen und Sandstreifen, buschige Hügel, sanfte Weiden, fruchtbare Felder, geschmudte Garten, gepflegte Baume, han= gende Reben, Wolkenberge und immer heitere Ebnen, Klippen und Banke und bas alles umgehende Meer mit so vielen Abwechselungen und Mannichfaltigkeiten im Geiste gegenwärtig habe, nun ist mir erst die Odyssee ein lebendiges Wort.

Ferner muß ich dir vertrauen daß ich dem Geheims niß der Pflanzenzeugung und Organisation ganz nahe

bin und daß es das einfachste ist was nur gehacht werden kann. Unter diesem Himmel kann man die schonsten Beobachtungen machen. Den Hauptpunct, wo der Reim steckt, habe ich ganz klar und zweifellos gefunden; alles Uebrige seh' ich auch schon im Ganzen und nur noch einige Puncte muffen bestimmter werden. Die Urpflanze wird das wunderlichste Geschöpf von der Welt, um welches mich die Natur selbst beneiden soll: Mit diesem Modell und dem Schlussel dazu kann man als: dann noch Pflanzen in's Unendliche erfinden, die consequent seyn muffen, das heißt: die, wenn sie auch nicht existiren, doch existiren konnten und nicht etwa mable rische oder dichterische Schatten und Scheine sind, sondern eine innerliche Wahrheit und Nothwendigkeit haben. Daffelbe Gesetz wird sich auf alles übrige Lebendige anwenden lassen.

#### Reapel, den 18 May 1787.

Tischbein, der nach Rom wieder zurückgekehrt ist, hat, wie wir merken, hier in der Zwischenzeit so für uns gearbeitet, daß wir seine Abwesenheit nicht empfinden sollen. Er scheint seinen sämmtlichen hiesigen Freunden so viel Zutrauen zu uns eingeslößt zu haben, daß sie sich alle offen, freundlich und thätig gegen uns erweisen, welches ich besonders in meiner gegenwärtigen Lage sehr bedarf, weil kein Tag vergeht wo ich nicht

jemand um irgend eine Gefälligkeit und Beistand anzus rufen hätte. So eben din ich im Begriff ein summaris sches Berzeichnis aufzusetzen von dem was ich noch zu sehen wünschte; da denn die Kürze der Zeit Weisterin bleiben und andeuten wird, was denn auch wirklich nachzeholt werden Bune.

### Reapel, den 22 Map 1787.

Hente begegnete mir ein angenehmes Abenteuer, welches mich wohl zu einigem Rachbenken bewegen konnte und des Erzählens werth ift.

Eine Dame, die mich schan bei meinem ersten Aufsenthalt vielfach begünstigt, ersuchte mich Abends punct fünf Uhr bei ihr einzutreffen; es wolle mich ein Engsländer sprechen der mir über meinen Werther etwas zu sagen habe.

Vor einem halben Jahre wurde hierauf, und ware sie mir doppelt werth gewesen, gewiß eine abschlägliche Antwort erfolgt senn; aber daran daß ich zusagte, kounte ich wohl merken meine Sicilianische Reise habe glücklich auf mich gewirkt und ich versprach zu kommen.

Leider aber ist die Stadt zu groß und der Gegensstände so viel, daß ich eine Viertelstunde zu spät die Treppe hinauf stieg und eben an der verschlossenen Thure auf der Schilfmatte stand um zu klingeln, als die Thure schon aufging und ein schwer Mann in mist-

leen Jahren heraus trat, den ich fogleich für den Engländer erkunnte. Er hatte nich kann angesehen, als er sagte: Sie sind der Verfasser des Werther! Jah des kannte mich dazu und entschuldigte mich nicht seicher ges kommten zu sehn.

Ich konnte nicht einen Angendliek länger werten, versetzte derselbe, was ich Ihnen zu sagen habe ist ganz kurz und kann eben so gut hier auf der Schilfmatte gezgeschehen. Ich will nicht wiederholen was Sie von Tausenden gehört, auch hat das Werk nicht so heftig auf mich gewirkt als auf andere; so oft ich aber daran denke was dazu gehörte um es zu schweiben, so muß ich mich kunner auf s Neue verwundern.

Ich wollte ivgend etwas bankbar dagegen erwidern, als er mir in's Wort siel und andries: ich darf kainen Augendick länger säumen, mein Berlangen ist erfällt Ihnen dieß selbst gesagt zu haben, leben Sie vocht wohl und glödlich! und so fuhr er die Treppe hinunter. Ich stand einige Zeit über diesen ehrenvollen Text nachdendend und klingelte endlich. Die Dame vernahm mit Vergnügen unser Insammentvessen, und erzählte mann des Boreheilhafte von diesem seltenen und seltsfamen Wanne.

Mein lockeres Primeschen merbe ich wohl nicht wieder sehen; sie ist wirklich unch Gorsent und hat entr die Ehre

Reapel, Freitag den 25 May 1787.

Ehre angethan vor ihrer Abreise auf mich zu schelten, daß ich das steinichte und wuste Sicilien ihr habe vorzie= Einige. Freunde gaben mir Auskunft über hen konnen. diese sonderbare Erscheinung. Aus einem guten doch unvermögenden Sause geboren, im Rloster erzogen, ents schloß fie sich einen alten und reichen Fürsten zu heirathen, und man konnte sie um so eher dazu überreden, als die Na= tur sie zu einem zwar guten, aber zur Liebe vollig unfähi= gen Wesen gebildet hatte. In dieser reichen, aber durch Familienvethaltnisse hochst beschränkten Lage suchte sie sich durch ihren Geist zu helfen und, da sie in Thun und Lassen gehindert war, wenigstens ihrem Mundwerk fretes Spiel zu geben. Man versicherte mir daß ihr eigent= lichster Wandel ganz untadelig sen, daß sie sich aber fest vorgesetzt zu haben scheine durch ein unbändiges Reden allen Verhältnissen in's Angesicht zu schlagen. Man be= merkte scherzend, daß keine Censur ihre Discurse, was ren sie schriftlich verfaßt, konne durchgehen lassen, weil sie durchaus nichts vorbringe, als was Religion, Staat, oder Sitten verletze.

Man erzählte die wunderlichsten und artigsten Gesschichten von ihr, wovon eine hier stehen mag, ob sie gleich nicht die anständigste ist.

Rurz vor dem Erdbeben das Calabrien betraf, war sie auf die dortigen Güter ihres Gemahls gezogen. Auch in der Nähe ihres Schlosses war eine Baracke gesbaut, das heißt ein hölzernes, einstöckiges Haus, uns Some's Weste. XXVIII, 386,

mittelbar auf ben Boden aufgesetzt; übrigens tapezirt, möblirt und schicklich eingerichtet. Bei den ersten Anzeigen des Erdbebens stüchtete sie dahin. Sie saß auf dem Sopha, Knötchen knüpfend, vor sich ein Nähtischen, gegen ihr über ein Abbé, ein alter Hausgeistlicher. Auf einmal wogte der Boden, das Gebäude sank an ihrer Seite nieder, indem die entgegengesetzte sich empor hob, der Abbé und das Tischchen wurde also auch in die Höhe gehoben. Pfui! rief sie, an der sinkenden Wand mit dem Kopfe gelehnt, schickt sich das für einen so ehrzwärdigen Mann? ihr gebärdet euch ja als wenn ihr auf mich fallen wolltet. Das ist ganz gegen alle Sitte und Wohlstand.

Indessen hatte das Haus sich wieder niedergesetzt und sie wußte sich vor Lachen nicht zu lassen, über die närrissche, lüsterne Figur die der gute Alte sollte gespielt has ben, und sie schien über diesen Scherz von allen Calamistäten, ja dem großen Verlust der ihre Familie und so viel tausend Menschen betraf nicht das mindeste zu empfinden. Ein wundersam glücklicher Charakter, dem noch eine Posse gelingt, indem ihn die Erde verschlingen will.

## Reapel, Sonnabend den 26 May 1787.

Genau betrachtet, mochte man doch wohl gut heißen, daß es so viele Heilige gibt; nun kann jeder Gläubige den seinigen auslesen und, mit vollem Bertranen, sich gerade an den wenden, der ihm eigentlich zusagt. Lunke war der Tag des meinigen, den ich deun, ihm zu Ehren, nach seiner Beise und Lehre and dahtigsmunter beging.

Philippus Neri steht in hohem Ansehn und zusgleich heiterm Andenken; man wird erbaut und erfreut wenn man von ihm und seiner hohen Gottesfurcht versnimmt, zugleich aber hort man auch von seiner guten Laune sehr viel erzählen. Seit seinen ersten Jugendiahs ren fühlte er die brunftigsten Religionstriebe und im Laufe seines Lebens entwickelten sich in ihm die hochsten Gaben des religibsen Enthusiasmus: die Gabe des unswillfürlichen Gebets, der tiefen wortlosen Anbetung, die Gabe der Thränen, der Ekstase und zuletzt sogar des Aussteigens vom Boden und Schwebens über demselben, welches vor allen für das Höchste gehalten wird.

Zu so vielen geheimnisvollen, seltsamen Innerlich=
keiten gesellte er den klarsten Menschenverstand, die
reinste Würdigung oder vielmehr Abwürdigung der irdi=
schen Dinge, den thätigsten Beiskand, in leiblicher und
geistlicher Noth, seinem Nebenmenschen gewidmet.
Streng beobachtete er alle Obliegenheiten, wie sie auch
an Festen, Kirchenbesuchen, Beten, Fasten und sonst
von dem gläubigen, kirchlichen Manne gefordert wer=
den. Eben so beschäftigte er sich mit Bildung der Ju=
gend, mit musikalischer und rednerischer Uebung der=

seichen, indem er nicht allein geistliche sondern auch geistzeiche Themata vorlegte und sonst aufregende Gespräche und Disputationen veranlaßte. Hiebei möchte denn wohl das sonderbarste scheinen, daß er das alles aus eignem Trieb und Besugniß that und leistete, seinen Weg viele Jahre stetig verfolgte, ohne zu irgend einem Orden oder Congregation zu gehören, ja ohne die geistliche Weihe zu haben.

Doch bedeutender muß es auffallen, daß gerade dieß zu Luthers Zeit geschah und daß mitten in Rom ein tuchtiger, gottesfürchtiger, energischer, thätiger Mann gleichfalls den Gedanken hatte das Geistliche, ja das Heilige mit dem Weltlichen zu verbinden, das Himmlissche in das Seculum einzusühren und dadurch ebenfalls eine Reformation vorzubereiten. Denn hier liegt doch ganz allein der Schlüssel der die Gefängnisse des Papstthums diffnen und der freien Welt ihren Gott wiederges ben soll.

Der papstliche Hof jedoch, der einen so bedeutenden Mann in der Nahe, im Bezirk von Rom, unter seinem Gewahrsam hatte, ließ nicht nach bis dieser, der ohneshin ein geistliches Leben führte, schon seine Wohnung in Aldstern nahm, daselbst lehrte, ermunterte, ja sogar wo nicht einen Orden doch eine freie Versammlung zu stiften im Begriff war, endlich beredet ward die Weihe zu nehmen und alle die Vortheile damit zu empfangen,

bie ihm benn boch bisher auf seinem Lebenswege ermans gelt hatten.

Will man auch seine körperliche wunderbare Erhesbung über den Boden, wie billig, in Zweisel ziehen, so war er doch dem Geiste nach hoch über dieser Welt erhoben und deswegen ihm nichts so sehr zuwider als Eitelkeit, Schein, Anmaßung, gegen die er auch immer, als gegen die größten Hindernisse eines wahren gottselisgen Lebens, kräftig wirkte, und zwar, wie uns manche Geschichte überliesert, immer mit gutem Humor.

Er befindet fich z. B. eben in der Rabe des Papstes, als diesem berichtet wird, daß in der Nähe von Rom eine Rlofterfrau mit allerlei wunderlichen, geistlichen Gaben sich hervorthue. Die Wahrhaftigkeit dieser Ers zählungen zu untersuchen erhält Reri ben Auftrag. Er set sich sogleich zu Maulthier und ist bei sehr bosem Wetter und Weg bald im Aloster. Eingeführt unterhålt er sich mit der Aebtissin, die ihm von allen diesen Gnadenzeichen mit vollkommener Beistimmung genaueste Reuntniß gibt. Die geforderte Nonne tritt ein, und er, ohne sie weiter zu begrüßen, reicht ihr den kothigen Stiefel bin, mit dem Ansinnen daß sie ihn ausziehen folle. Die heilige, reinliche Jungfrau tritt erschrocken zurück und gibt ihre Entrustung über dieses Zumuthen mit heftis gen Worten zu erkennen. Meri erhebt fich gang gelaffen, besteigt sein Maulthier und findet sich wieder vor dem

Prufung solcher Geistesgaben, sind katholischen Beichträstern bebeutende Vorsichtsmaßregeln auf s genauste vorgeschrieben, weil die Kirche zwar die Möglichkeit solcher hinnnlischen Begünstigungen zugibt, aber die Wirklichsteit berfelben nicht ohne die genausste Prufung zugesteht. Dem verwunderten Papste erdsinete Neri kurzlich das Resultat: Sie ist keine Helige: ruft er aus, sie thut keine Bunder! denn die Haupteigenschaft sehlt ihr, die Demuth.

Diese Maxime kann man als leitenbes Princip seines ganzen Lebens ansehen; benn, um nur noch Eins zu erzählen: als er die Congregation der Padri dell Oras torio gestiftet hatte, die sich bald ein größes Ansehn er: warb und gar vielen den Wunsch einflößte Mitglied derselben zu werben, kam ein junger Ropifscher Prinz, um Aufnahme bittenb, welchem benn auch bas Roviciat und die demselben angewiesene Kleidung zugeständen Da aber selbiger nach einiger Zeit um wirklichen Eintrift nachsuchte, bieß es: daß vorher noch einige Prufungen zu bestehen senen; wozu er sich denn auch bereit erklarte. Da brachte Reri einen langen Fuche: fchroanz hervor und forderte: der Prinz folle diefen sich hinten an bas lange Rockben anheften laffen und ganz etiffhaff burch alle Straßen von Rom gehen. Der junge Männ entsetzte fich, wie oben bie Rönne, außerte: er habe fich gemeldet nicht um Schande fondern um Chre zu erlangen. Da meinte benn Bater Reri,

dieß-sen von ihrem Kreise nicht zu erwarten, wo die höchste Entsagung das erste Gesetz bleibe. Worauf denn der Jüngling seinen Abschied nahm.

In einem kurzen Wahlspruch hatte Neri seine Hauptlehre verfaßt: Spernere mundum, spernere te ipsum, spernere te sperni. Und damit mar freilich alles gesagt. Die beiden ersten Puncte bildet sich ein Hypochondrist wohl manchmal ein erfüllen zu konnen, um aber sich zum dritten zu bequemen müßte man auf dem Wege seyn ein Heiliger zu werden.

### Neapel den 27 May 1787.

Die sämmtlichen lieben Briefe vom Ende des vorigen Monats habe ich gestern alle auf einmal von Rom her durch Graf Fries erhalten und mir mit Lesen und Wiez derlesen etwas rechts zu Gute gethan. Das sehnlich erwartete Schächtelchen war auch dabei und ich danke tausendmal für alles.

Num wird es aber baid Zeit daß ich von hier flüchte, denn indem ich mir Neapel und seine Umgebungen woch recht zu guter Letzt vergegenwärtigen, den Eindruck erneuern und über manches abschließen möchte, so reißt der Strom des Tages mich fort und nun schließen auch vorzügliche Menschen sich an, die ich als alte und neue Bekannte ummöglich so geradezu abweisen kann. Ich sand eine liebenswürdige Dame, mit der ich vorigen

Sommer in Carlsbad die angenehmsten Tage verlebt Um wie manche Stunde betrogen wir die Gegenhatte. wart in heiterster Erinnerung. Alle die Lieben und Werthen kamen wieder an die Reihe, vor allem der heitere . Humor unseres theuren Fürsten. Sie besaß bas Gedicht noch womit ihn bei seinem Wegritt die Mädchen von Engelhaus überraschten. Es rief die luftigen Scenen alle zurud, die witigen Neckerenen und Mystificationen, die geistreichen Versuche das Vergeltungsrecht an einander auszuüben. Schnell fühlten wir uns auf Deutschem Boden in der besten Deutschen Gesellschaft, eingeschränkt von Felswänden, durch ein seltsames Local zusammen gehalten, mehr noch durch Hochachtung, Freundschaft und Neigung vereinigt. Sobald wir jedoch an's Fenster traten, rauschte der Neapolitanische Strom wieder so gewaltsam an uns vorbei, daß jene friedlichen Erinnerungen nicht festzuhalten waren.

Der Bekanntschaft des Herzogs und der Herzogin von Ursel konntlich eben so wenig ausweichen. Tressliche Personen von hohen Sitten, reinem Natur= und Menschensinn, entschiedener Kunstliebe, Wohlwollen für Begegnende. Eine fortgesetzte und wiederholte Unterhaltung war höchst anziehend.

Hamilton und seine Schöne setzten gegen mich ihre Freundlichkeit fort. Ich speiste bei ihnen und gegen Abend producirte Miß Hart auch ihre musikalischen und melischen Talente.

Auf Antrieb Freund Hackerts, ber sein Wohlwollen gegen mich steigert und mir alles Merkwürdige zur Kenntniß bringen mochte, führte uns Hamilton in sein geheimes Runft= und Gerumpelgewolbe. Da fieht es denn ganz verwirrt aus; die Producte aller Epochen zu= fällig durch einander gestellt: Busten, Torse, Basen, Bronze, von Sicilianischen Achaten allerlei Hauszier= rath, sogar ein Capellchen, Geschnitztes, Gemahltes und mas er nur zufällig zusammenkaufte. In einem langen Rasten an der Erde, dessen aufgebrochenen Deckel ich neugierig bei Seite schob, lagen zwen ganz herrliche Candelaber von Bronze. Mit einem Wink machte ich Haderten aufmerksam und lispelte ihm die Frage zu: ob diese nicht ganz benen in Portici ahnlich seven? Er winkte mir dagegen Stillschweigen; sie mochten sich freilich aus den Pompejischen Gruften seitwarts hieher verloren haben. Wegen solcher und ähnlicher glücklicher Erwerbnisse mag der Ritter diese verborgenen Schape nur wohl seinen vertrautesten Freunden sehen lassen.

Auffallend war mir ein aufrechtstehender, an der Borderseite offener, inwendig schwarzangestrichener Rassten, von dem prächtigsten goldenen Rahmen eingefaßt. Der Raum groß genug um eine stehende menschliche Fizgur aufzunehmen, und dem gemäß erfuhren wir auch die Absicht. Der Kunst = und Mädchenfreund, nicht zufriesden das schöne Gebild als bewegliche Statue zu sehen, wollte sich auch an ihr als an einem bunten, unnachahms

baren Gemählde ergößen, und so hatte sie manchmal innerhalb dieses goldenen Rahmens, auf schwarzem Grund
vielfarbig gekleidet, die antiken Gemählde von Pompeji
und selbst neuere Meisterwerke nachgeahmt. Diese Epoche schien vorüber zu seyn, auch war der Apparat schwer
zu transportiren und in's rechte Licht zu sezen; uns
konnte also ein solches Schauspiel nicht zu Theil werden.

Hier ist der Ort noch einer andern entschiedenen Lieb: haberen der Reapolitaner überhaupt zu gedenken. Es sind die Arippchen (presepe), die man zu Weihnachten in allen Kirchen sieht, eigentlich die Andetung der Hirten, Engel und Könige vorstellend, mehr oder weniger vollständig, reich und köstdar zusammen gruppirt. Diese Darstellung ist in dem heitern Neapel bis auf die stachen Hausdacher gestiegen; dort wird ein leichtes, hüttenartiges Gerüste erdaut, mit immergrünen Bäumen und Sträuchen aufgeschmückt. Die Mutter Gottes, das Kind und die sämmtlichen Umstehenden und Umschweidenden, kostdar ausgeputzt, auf welche Garderobe das Haus große Summen verwendet. Was aber das Ganze unnachahmlich verherrlicht ist der Hintergrund, welcher den Besub mit seinen Umgebungen einfaßt.

Da mag men nun manchmal auch lebendige Figuren zwischen die Puppen mit eingemischt haben und nach und nach ist eine der dedeutendsten Unterhaltungen hoher und reicher Familien geworden, zu ihrer Abendergötzung

auch weltliche Bilber, sie mogen nun der Geschichte ober der Dichtkunst angehoren, in ihren Palasten aufzuführen.

Darf ich mir eine Bemerkung erlauben, die freilich ein wohlbehandelter Gast nicht wagen sollte, so muß ich gestehen daß mir unsere schöne Unterhaltende doch eis gentlich als ein geistloses Wesen vorkommt, die wohl mit ihrer Gestalt bezahlen, aber durch keinen seelenvolzien Ausdruck der Stimme, der Sprache sich geltend maschen kann. Schon ihr Gesang ist nicht von zusagenz der Fülle.

Und so mag es sich auch am Ende mit jenen starren Bildern verhalten. Schwe Personen gibt's überall, tiefzempfindende zugleich mit günstigen Sprachorganen verssehene viel seltener, am allerseltensten solche wo zu allem diesen noch eine einnehmende Gestalt hinzutritt.

Auf Hetders dritten Theil freu' ich mich sehr. Heibet mir ihn auf dis ich sagen kann wo er mir begegnen soll. Er wird gewiß den schonen Traumwunsch der Menschheit, daß es dereinst bester mit ihr werden solle, trefflich ausgeführt haben. Auch muß ich selbst sagen halt ich es für wahr, daß die Humanität endlich siegen wird, nur sürcht ich daß zu gleicher Zeit die Welt ein großes Hospital und einer ves andern humaner Arankenzwärter sehn werde.

Reapel, den 28 May 1787.

Der gute und so brauchbare Bolkmann nothigt mich von Zeit zu Zeit von seiner Meinung abzugehen. Er spricht z. B. daß dreyßig dis vierzig tausend Müßigganzger in Neapel zu sinden wären, und wer spricht's ihm nicht nach! Ich vermuthete zwar sehr bald nach einiger erlangter Kenntniß des südlichen Zustandes, daß dieß wohl eine nordische Ansicht seyn mochte, wo man jeden für einen Müßiggänger hält der sich nicht den ganzen Tag ängstlich abmüht. Ich wendete deßhalb vorzügzsiche Ausmerksamkeit auf das Bolk, es mochte sich dewes gen oder in Ruhe verharren, und konnte zwar sehr viel abelgekleidete Menschen bemerken, aber keine undes schäftigten:

Ich fragte deswegen einige Freunde nach den unzähligen Müßiggängern, welche ich doch auch wollte kennen lernen; sie konnten mir aber solche eben so wenig zeigen, und so ging ich, weil die Untersuchung mit Betrachtung der Stadt genau zusammenhing, selbst auf die Jagd aus.

Ich fing an mich in dem ungeheuren Gewirre mit den verschiedenen Figuren bekannt zu machen, sie nach ihrer Gestalt, Rleidung, Betragen, Beschäftigung zu beurtheilen und zu classissieren. Ich fand diese Operation hier leichter als irgendwo, weil der Mensch sich hier mehr selbst gelassen ist und sich seinem Stande auch äus ßerlich gemäß bezeigt.

Ich fing meine Beobachtung bei früher Tageszeit

an, und alle die Menschen die ich hie und da still stehen oder ruhen fand waren Leute, deren Beruf es in dem Augenblick mit sich brachte.

Die Lastträger, die an verschiedenen Plätzen ihre privilegirten Stande haben und nur erwarten, bis sich jemand ihrer bedienen will; bie Calessaren, Rnechte und Jungen, die bei den einspännigen Caleschen auf großen Plagen stehen, ihre Pferde besorgen und ei= nem jeden der sie verlangt zu Diensten sind; Schiffer, die auf dem Molo ihre Pfeife rauchen; Fischer, die an der Sonne liegen, weil vielleicht ein ungunstiger Wind weht, der ihnen auf das Meer auszufahren verbietet. Ich sah auch wohl noch manche hin und wieder gehen, doch trug meist ein jeder ein Zeichen seiner Thatigkeit mit sich. Bon Bettlern war keiner zu bemerken als ganz alte, vollig unfähige und kruppelhafte Menschen. Se mehr ich mich umsah, je genauer ich beobachtete, desto weni= ger konnt' ich, weder von der geringen, noch von der mittlern Classe, weder am Morgen, noch den größten Theil des Tages, ja von keinem Alter und Geschlecht eigentliche Müßigganger finden.

Ich gehe in ein näheres Detail, um das was ich beshaupte glaubwürdiger und anschaulicher zu machen. Die kleinsten Kinder sind auf mancherlei Weise beschäfstigt. Ein großer Theil derselben trägt Fische zum Verstauf von Santa Lucia in die Stadt; andere sieht

1 1

man sehr oft in der Gegend des Arsenals, oder wo sonk etwas gezimmert wird wobei es Spane gibt, anch am Meere, welches Reiser und kleines Holz auswirft, beschäftigt sogar die kleinsten Stücken in Körden aufzuslesen. Kinder von einigen Jahren, die nur auf der Erde so hinkriechen, in Gesellschaft älterer Anaben von füns bis sechs Jahren, befassen sich mit diesem kleinen Gewerbe. Sie geben nachher mit dem Körden tieser in die Stadt und setzen sich mit ihren kleinen Holzportionen gleichsam zu Markte. Der Handwerker, der kleine Bürzger kauft es ihnen ab, brennt es auf seinem Drepfuß zu Rohlen, um sich daran zu erwärmen, oder verbraucht es in seiner sparsamen Küche.

Andere Kinder tragen das Wasser der Schwesels q'uellen, welches besonders im Frühjahr sehr stark gestrunken wird, zum Berkauf herum. Andere suchen einnen kleinen Gewinn indem sie Obst, gesponnenen Honig, Ruchen und Zuckerwaare einkausen und wieder als kindische Handelsleute den übrigen Kindern andieten und verkausen; allenfalls, nur um ihren Theil daran umssonst zu haben. Es ist wirklich artig anzusehen, wie ein solcher Junge, dessen ganzer Kram und Geräthschaft in einem Bret und Messer besteht, eine Wassermelone, oder einen halben gebratenen Kurdis herumträgt, wie sich um ihn eine Schaar Kinder versammelt, wie er sein Bret niedersetzt und die Frucht in kleine Stücke zu zerztheilen anfängt. Die Käuser spannen sehr ernsthaft, ob

fie anch für ihr klein Stücken Rupfergeld genug erhalz ten sollen, und der kleine Handelsmann tractirt gegen die Begierigen die Sache eben so bedächtig, damit er ja nicht um ein Stücken betrogen werde. Ich bin überzeugt daß man bei längerem Aufenthalt noch manche Beispiele solches kindlichen Erwerbes sammeln konnte.

Eine sehr große Anzahl von Menschen, theils mitt= lern Alters, theils Knaben, welche meistentheils sehr schlecht gekleibet find, beschäftigen sich das Rehricht auf Eseln aus der Stadt zu bringen. Das nachste Feld um Reapel ift nur Ein Ruchengarten, und es ift eine Freude zu sehen, welche unsägliche Menge von Ruchengewäch= sen alle Markttage herein geschafft wird und wie die Industrie der Menschen sogleich die überflüssigen, von der Abchin verworfenen Theile wieder in die Felder bringt um den Cirkel der Vegetation zu beschleunigen. Bei der unglaublichen Consumtion von Gemuse machen wirklich die Strunke und Blatter von Blumenkohl, Broccoli, Artischocken, Rohl, Salat, Knoblauch einen großen Theil des Neapolitanischen Rehrichts aus; diesem wird denn auch besonders nachgestrebt. Zwen große biegsame Rorbe hängen auf dem Ruden eines Esels und werden nicht allein ganz voll gefüllt, sondern noch auf jeden mit besonderer Runft ein Haufen aufgetharmt. Rein Gar= ten kann ohne einen solchen Esel bestehen. Ein Anecht, ein Knabe, manchmal der Patron selbst, eilen des Tags so oft als möglich nach der Stadt, die ihnen zu allen Stunden eine reiche Schatzgrube ist. Wie aufmerksam diese Sammler auf den Mist der Pferde und Maulthiere sind, läßt sich denken. Ungern verlassen sie die Straße wenn es Nacht wird, und die Reichen die nach Mitternacht aus der Oper fahren, denken wohl nicht, daß schon vor Anbruch des Tages ein emsiger Mensch sorgfältig die Spuren ihrer Pferde aufsuchen wird. Man hat mir versichert, daß ein paar solche Leute die sich zu sammen thun, sich einen Esel kaufen und einem größern Besitzer ein Stücken Krautland abpachten, durch auchaltenden Fleiß ist dem glücklichen Klima, in welchem die Begetation niemals unterbrochen wird, es hald so weit bringen daß sie ihr Gewerbe ansehnlich erweitern.

Ich würde zu weit aus meinem Wege gehen, wenn ich hier von der mannichfaltigen Krämeren sprechen wollte, welche man mit Vergnügen in Neapel, wie in jedem andern großen Orte bemerkt; allein ich muß doch hier von den Herumträgern sprechen, weil sie der letzern Classe des Volks besonders angehören. Sinige gehen herum mit Fäßchen Eiswasser und Sitronen, um überall gleich Limonade machen zu können, einen Trank den auch der Geringste nicht zu entbehren vermag; andere mit Eredenztellern, auf welchen Flaschen mit verschiedenen Liqueuren und Spitzgläsern in hölzernen Ringen vor dem Fallen gesichert stehen; andere tragen Körbe allerzlei Backwerks, Näscheren, Sitronen und anderes Obst umher, und es scheint als wolle jeder das große Fest

des Genuffes, das in Reapel alle Lage gefegert wird, mitgenießen und vermehren.

Wie diese Art Herumträger geschäftig sind, so gibt es noch eine Menge kleine Aramer, welche gleichfalls hers umgehen und, ohne viele Umstände, auf einem Bret, in einem Schachteldeckel ihre Kleinigkeiten, oder auf Pläzien, geradezu auf flacher Erde, ihren Kram aushieten. Da ist nicht von einzelnen Waaren die Rede, die man auch in gedßern käden fände, es ist der eigentliche Ardelkram. Kein Stückhen Eisen, keder, Auch, keinemand, Filz u. s. w., das nicht wieder als Arddelwaare zu Markte käme und das nicht wieder von einem oder dem andern gekauft würde. Noch sind viele Menschen der niedern Classe bei Handelsleuten und Handwerkern als Beiläufer und Handlanger beschäftigt.

Es ist wahr, man thut nur wenig Schritte ohne eisnem sehr übelgekleideten, ja sogar einem zerlumpten Mensschen zu begegnen, aber dieß ist deswegen noch kein Faulzlenzer, kein Tagedieh! Ja ich möchte fast das Parasboron aufstellen, daß zu Neapel verhältnismäßig vielzleicht noch die meiste Industrie in der ganz niedern Classe zu sinden sey. Freilich dürsen wir sie nicht mit einer nordischen Industrie vergleichen, die nicht allein für Tag und Stunde sondern am guten und heitern Tage für den bbsen und trüben, im Sommer für den Winter zu sorsorge, zur Einrichtung von der Natur gezwungen wird, daß die

Hausfrau einsalzen und rauchern muß um die Ruche bas ganze Jahr zu versorgen, daß der Mann den Holz= und Fruchtvorrath, das Futter für das Dieh nicht aus der Acht lassen darf u. s. w., dadurch werden die schönsten Tage und Stunden dem Genuß entzogen und der Arbeit gewidmet. Mehrere Monate lang entfernt man sich gem aus der freien Luft und verwahrt sich in Sausern vor Sturm, Regen, Schnee und Ralte; unaufhaltsam folgen die Jahreszeiten auf einander und jeder der nicht zu Grunde gehen will muß ein Haushalter werden. Denn es ift hier gar nicht die Frage ob er entbehren wolle; er darf nicht entbehren wollen, er kann nicht entbehren wollen, benn er kann nicht entbehren; die Natur zwingt ihn zu schaffen, vorzuarbeiten. Gewiß haben die Naturwirkungen, welche sich Jahrtausende gleich bleiben, den Charakter der in so manchem Betracht ehrmurdigen nordis schen Nationen bestimmt. Dagegen beurtheilen wir die südlichen Wölker, mit welchen ber Himmel so gelinde umgegangen ift, aus unserm Gesichtspuncte zu ftreng. Was Herr von Pauw in seinen Recherches sur les Grecs, bei Gelegenheit da er von den cynischen Philoso phen spricht, zu außern wagt, past vollig hierher. .Man mache sich, glaubt er, von dem elenden Zustande solcher Menschen nicht den richtigsten Begriff; ihr Grund: satz alles zu entbehren sen durch ein Klima sehr begun: stigt das alles gewährt. Ein armer, uns elend scheinender Mensch könne in den dortigen Gegenden die nöthigsten und nachsten Bedürfnisse nicht allein befriedigen, sondern die Welt auf's schönste genießen; und eben so mochte ein sogenannter Neapolitanischer Bettler die Stelle eines Vicekonigs in Norwegen leicht verschmähen und die Ehre ausschlagen, wenn ihm die Raiserin von Rußland das Gouvernement von Sibirien übertragen wollte.

Gewiß wurde in unsern Gegenden ein cynischer Phi= losoph schlecht ausbauern, da hingegen in südlichen Läus dern die Natur gleichsam dazu einladet. Der zerlumpte Mensch ist dort noch nicht nackt; derjenige der weder ein eigenes haus hat, noch zur Miethe wohnt, sondern im Sommer unter den Ueberdachern auf den Schwellen der Palafte und Rirchen, in dffentlichen Hallen die Nacht zubringt und sich bei schlechtem Wetter irgendwo gegen ein geringes Schlafgeld unterstedt, ist beswegen noch nicht verstoßen und elend; ein Mensch noch nicht arm, weil er nicht für den andern Tag gesorgt hat. Wenn man nur bedenkt mas das fischreiche Meer, von deffen Producten fich jene Menschen gesetzmäßig einige Tage der Woche nahren muffen, für eine Masse von Nahrunges mitteln anbietet; wie allerlei Obst und Gartenfrüchte zu jeder Jahreszeit in Ueberfluß zu haben sind; wie die Gegend worin Neapel liegt den Namen Terra di Lavoro (nicht das Land der Arbeit, sondern das Land des Aderbaues) sich verdienet hat und die ganze Provinz den Chrentitel der gludlichen Gegend

(Campagna felice) schon Jahrhunderte trägt: so läßt sich wohl begreifen wie leicht dort zu leben senn mdge.

Ueberhaupt würde jenes Paradoxon, welches ich eben gewagt habe, zu manchen Betrachtungen Unlaß geben, wenn jemand ein ausführliches Gemählde von Neapel zu schreiben unternehmen sollte; wozu denn freilich kein geringes Talent und manches Jahr Beobachtung erfor: Man wurde alsbann im Ganzen derlich senn möchte. daß der sogenannte Lazzatone vielleicht bemerken, nicht um ein haar unthatiger ist als alle übrigen Classen, zugleich aber auch wahrnehmen, daß alle in ihrer Art nicht arbeiten um bloß zu leben, sondern um zu genießen, und baß fie fogar bei der Arbeit des Lebens froh werden wollen. Es erklart sich hiedurch gar manches: daß die Handwerker beinahe durchaus gegen die nordischen Länder sehr zurück sind; daß Fubriken nicht zu Stande kommen; daß, außer Sachwaltern und Aerzten, in Verhältniß zu der großen Masse von Menschen wenig Gelehrsamkeit angetroffen wird, so verdiente Manner sich auch im Einzelnen bemuhen mogen; daß kein Mahler der Neapolitanischen Schule jemals grundlich gewesen und groß geworden ist: daß sich die Geistlichen im Müßiggange am wohlsten senn lassen, und auch die Großen ihre Guter meist nur in simulichen Freuden, Pracht und Zerftreuung genießen mogen.

Ich weiß wohl, daß dieß viel zu allgemein gesagt ift

und daß die Charakterzüge jeder Classe nur erst nach eis ner genauern Bekanntschaft und Beobachtung rein gezos gen werden konnen, allein im Ganzen würde man doch, glaube ich, auf diese Resultate treffen.

Ich kehre wieder zu dem geringen Bolke in Neapel zuruck. Man bemerkt bei ihnen, wie bei frohen Kinzbern denen man etwas aufträgt, daß sie zwar ihr Gezschäft verrichten aber auch zugleich einen Scherz aus dem Geschäft machen. Durchgängig ist diese Classe von Menzschen eines sehr lebhaften Geistes und zeigt einen freien richtigen Blick. Ihre Sprache soll sigurlich, ihr Witzschr lebhaft und beißend senn. Das alte Atella lag in der Gegend von Neapel, und wie ihr geliebter Pulcinell noch jene Spiele fortsetzt, so nimmt die ganz gemeine Classe von Menschen noch jest Antheil an dieser Laune.

Plinius, im fünften Capitel des dritten Buchs seiner Naturgeschichte, halt Campanien allein einer weitz läusigen Beschreibung werth. "So glücklich, anmuthig, selig sind jene Gegenden," sagt er, "daß man erkennt, an diesem Ort habe die Natur sich ihres Werks erfreut. Denn diese Lebensluft, diese immer heilsame Milde des Himmels, so fruchtbare Felder, so sonnige Hügel, so unschädliche Waldungen, so schatzige Haine, so nutzbare Wälder, so luftige Berge, so ausgebreitete Saaten, solch eine Fülle von Reben und Delbäumen, so edle Wolle der Schase, so setze, so

ein Reichthum von durchwässernden Flussen und Quellen, so viele Meere, so viele Hafen! Die Erde selbst die ihren Schoos überall dem Handel erdsfnet und, gleichsam dem Menschen nachzuhelfen begierig, ihre Arme in das Meer hinaus streckt."

"Ich erwähne nicht die Fähigkeiten der Menschen, ihre Gebräuche, ihre Kräfte und wie viele Bolker sie durch Sprache und Hand überwunden haben.

"Bon diesem Lande fällten die Griechen, ein Bolk das sich selbst unmäßig zu rühmen pflegte, das ehrens vollste Urtheil, indem sie einen Theil davon Großgrieschenland nannten."

## Reapel ben 29 May 1787.

Eine ausgezeichnete Frbhlichkeit erblickt man überall mit dem größten theilnehmenden Vergnügen. Die viels farbigen bunten Blumen und Früchte, mit welchen die Natur sich ziert, scheint den Menschen einzuladen sich und alle seine Geräthschaften mit so hohen Farben als möglich auszupußen. Seidene Tücher und Binden, Blumen auf den Hüten schmucken einen jeden der es eisnigermaßen vermag. Stühle und Commoden in den gesringsten Häusern sind auf vergoldetem Grund mit bunten Blumen geziert; sogar die einspännigen Caleschen hochzoth angestrichen, das Schniswert vergoldet, die Pferde davor mit gemachten Blumen, hochrothen Quasten und

Rauschgold ausgeputzt. Manche haben Feberbusche, an= dere sogar kleine Fahnchen auf den Ropfen, die fich im -Laufe nach jeder Bewegung dreben. Wir pflegen gewdhnlich die Liebhaberen zu bunten Farben barbarisch und geschmacklos zu nennen, sie kann es auch auf ge= wiffe Weise seyn und werden, allein unter einem recht. heitern und blauen Himmel ist eigentlich nichts bunt, denn nichts vermag den Glanz der Sonne und ihren Biderschein im Meer zu überstrahlen. Die lebhafteste Farbe wird durch das gewaltige Licht gedampft, und weil alle Farben, jedes Grun der Baume und Pflanzen, das gelbe, braune, rothe Erdreich in volliger Kraft auf das Auge wirken, so treten dadurch selbst die farbigen Blumen und Rleider in die allgemeine Harmonie. scharlachnen Westen und Rocke der Weiber von Nettuno, mit breitem Gold und Silber besetzt, die andern farbis gen Nationaltrachten, die gemahlten Schiffe, scheint sich zu beeifern unter dem Glanze des Himmels und bes Meeres einigermaßen sichtbar zu werden.

Und wie sie leben, so begraben sie auch ihre Todten; da sibrt kein schwarzer langsamer Zug die Harmonie der lustigen Welt.

Ich sah ein Rind zu Grabe tragen. Ein rothsams metner, großer, mit Gold breit gestickter Teppich übers beckte eine breite Bahre, darauf stand ein geschnitztes, stark vergoldetes und versilbertes Kästchen, worin das weißgekleidete Todte mit rosenfarbnen Bändern ganz über=

deckt lag. Auf den vier Ecken des Kästchens waren vier Engel, ungefähr jeder zwen Fuß hoch, welche große Blusmenbuschel über das ruhende Kind hielten, und, weil sie unten nur an Drähten befestigt waren, so wie die Bahre sich bewegte wackelten und mild belebende Blusmengerüche auszustreuen schienen. Die Engel schwanksten um desko heftiger, als der Jug sehr über die Straßen wegeilte und die vorangehenden Priester und Kerzenträsger mehr liesen als gingen.

Es ist keine Jahreszeit wo man sich nicht überall von Eswacen umgeben sähe, und der Neapolitaner freut sich nicht allein des Essens, sondern er will auch daß die Waare zum Berkauf schon aufgeputzt sen.

Bei Santa Lucia sind die Fische nach ihren Gatstungen meist in reinlichen und artigen Korben, Krebse, Austern, Scheiden, kleine Muscheln, jedes besonders ausgetischt und mit grünen Blättern unterlegt. Die Läsden von getrocknetem Obst und Hüssenfrüchten sind auf das mannichfaltigste herausgeputzt. Die ausgebreiteten Pomeranzen und Eitronen von allen Sorten, mit dazwisschen hervorstechendem grünem Laub, dem Auge sehr ersfreulich. Aber nirgends putzen sie mehr als bei den Fleischwaaren, nach welchen das Auge des Wolfs besonz ders lüstern gerichtet ist, weit der Appetit durch periodissches Enebehren nur mehr gereizt wird.

Im ben Rietschhanten hangen bie Theile ber Dchfen,

-Ralber, Schapse niemals aus, ohne daß neben dein Fett zugleich die Seite oder die Reule ftark vergoldet sen. Es sind verschiedne Tage im Jahr, besonders die Weih= nachtsfenertage, als Schmausfeste berühmt; alsdann fenert man eine allgemeine Cocagna, wozu sich fünfhuns dert tausend Menschen das Wort gegeben haben. ist aber auch die Straße Toledo und neben ihr mehrere Straßen und Plage auf das appetitlichfte verziert. Boutiquen wo grune Sachen verkauft werden, wo Rosis nen, Melonen und Feigen aufgesetzt sind, erfreuen bas Auge auf das allerangenehmste. Die Eswaaren hängen in Guirlanden über die Straffen hinuber; große Paters noster von vergoldeten, mit rothen Bandern geschnurten Bursten; welsche Hähne, welche alle eine rothe Fahne unter dem Burzel steden haben. Man versicherte daß deren drepflig tausend verkauft worden, ohne die zu reche nen welche die Leute im Hause gemässet hatten. diesem werden noch eine Menge Efel mit gruner Baare, Capaunen und jungen Lammern beladen durch die Stabt und über den Markt getrieben, und die Saufen Ener, welche man hier und da sieht, sind so groß, daß man sich ihrer niemals so viel beisammen gedacht hat. nicht genug daß alles dieses verzehret wird: alle Jahre reitet ein Policendiener mit einem Trompeter burch bie Stadt und verkündigt auf allen Plagen und Kreuzwegen, wie viel unsend Ochsen, Kälber, Lämmer, Schweine r Neapolitainer verzehrt habe. Di

ret aufmerksam zu, freut sich unmäßig über die großen Zahlen, und jeder erinnert sich des Antheils an diesem Senusse mit Bergnügen.

Bas die Mehl= und Milchspeisen betrifft, welche unsere Rochinnen so mannichfaltig zu bereiten wissen, ist får jenes Bolf, das sich in dergleichen Dingen gerne turg fast und keine wohleingerichtete Ruche hat, doppelt geforgt. Die Maccaroni, ein zarter stark durchgearbeites ter, gekochter, in gewisse Gestalten gepreßter Teig von feinem Mehle, find von allen Gorten überall um ein Ge= ringes zu haben. Sie werden meistens nur in Wasser abgekocht und der geriebene Rase schmälzt und würzt zugleich die Schuffel. Fast an der Ede jeder großen Straße sind die Backwerksverfertiger mit ihren Pfannen voll siedenden Dels, besonders an Festragen, beschäftigt Fische und Backwerk einem jeden nach seinem Berlangen sogleich zu bereiten. Diese Leute haben einen unglaublichen Abgang, und viele tausend Menschen tragen ihr Mittag = und Abendessen von da auf einem Stuckhen Papier davon.

Reapel, den 30 May 1787.

Nachts durch die Stadt spazierend, gelangt' ich zum Molo. Dort sah ich mit einem Blick den Mond, den Schein desselben auf den Wolkensaumen, den sanft beswegten Abglanz im Meere, heller und lebhafter auf dem Saum der nachsten Welle. Und nun die Sterne des

Himmels, die Lampen des Leuchtthurms, das Feuer des Besurd, den Widerschein davon im Wasser und viele einzelne Lichter ausgesät über die Schiffe. Eine so mannichfaltige Aufgabe hätt' ich wohl von Ban der Neer gelbst sehen mögen.

#### Reapel, Donnerstag den 31 Map 1787.

Ich hatte das Romische Frohnleichnamfest und dabei besonders die nach Raphael gewirkten Teppiche so fest in den Sinn gefaßt, daß ich mich alle diese herrlichen Naturerscheinungen, ob sie schon in der Welt ihres Gleischen nicht haben konnen, keineswegs irren ließ, sondern die Anstalten zur Reise hartnäckig fortsetzte. Ein Paß war bestellt, ein Vetturin hatte mir den Wiethpfennig gegeben: denn es geschieht dort zur Sicherheit der Reissenden umgekehrt als bei uns. Kniep war beschäftigt, sein neues Quartier zu beziehen, an Raum und Lage viel besser als das vorige.

Schon früher als diese Veränderung im Werke war, hatte mir der Freund einigemal zu bedenken gegeben: es sen doch unangenehm und gewissermaßen unanständig, wenn man in ein Haus ziehe und gar nichts mit bringe; felbst ein Vettgestell stöße den Wirthsleuten schon einigen Respect ein. Als wir nun heute durch den unendlichen Trbdel der Castell=Weitung hindurchgingen, sah ich so ein paar eiserne Gestelle, bronzeartig angestrichen,

welche ich sogleich feilschte und meinem Freund als fünfstigen Grund zu einer ruhigen und soliden Schlafstätte verehrte. Einer der allezeit fertigen Träger brachte sie nebst den erforderlichen Bretern in das neue Quartier, welche Anstalt Kniepen so sehr freute, daß er sogleich von mir weg und hier einzuziehen gedachte, große Reissbreter, Papier und alles Nothige schnell anzuschaffen besorgt war. Einen Theil der Conturen in beiden Sicislen gezogen übergab ich ihm nach unserer Verabredung.

# Meapel, den 1 Juny 1787.

Die Ankunft des Marquis Lucche sini hat meine Abreise auf einige Tage weiter geschoben; ich habe viel Freude gehabt ihn kennen zu lernen. Er scheint mir eisner von denen Menschen zu sepn, die einen guten moralischen Magen haben, um an dem großen Welttische immer mitgenießen zu können; anstatt daß unser einer, wie ein wiederkäuendes Thier, sich zu Zeiten überfüllt und dann nichts weiter zu sich nehmen kann die er eine wiederholte Kanung und Verdauung geendigt hat. Sie gefällt mir auch recht wohl, sie ist ein wackres, Deutssches Wesen.

Ich gehe nun gern aus Neapel, ja ich muß fort. Diese letzten Tage überließ ich mich der Gefälligkeit Menschen zu sehen; ich habe meist interessante Personen kennen lernen und bin mit den Stunden die ich ihnen

gewidnet schr zufrieden, aber noch vierzehn Tage, so hatte es mich weiter und weiter und abwarts von meisnem Zwecke geführt. Und dann wird man hier immer unthätiger. Seit meiner Rückfunft von Pastum habe ich, außer den Schätzen von Portici, wenig gesehen und es bleibt mir manches zurück, um dessenwillen ich nicht den Fuß ausbeben mag. Aber jenes Nuseum ift auch das A und O aller Antiquitäten = Sammlungen; da sieht man recht was die alte Welt au freudigem Kunstsinn voraus war, wenn sie gleich in strenger Handwerksfer tigkeit weit hinter uns zurück blieb.

### 3um 1 Juny-1787.

Der Lohnbediente welcher mir den ausgesertigten Paß zustellte erzählte zugleich, meine Abreise bedauernd, daß eine starke Lava, aus dem Besuv hervorgebrochen, ihren Weg nach dem Weer zu nehme; an den steileren Abhängen des Berges sey sie beinahe schon herab und könne wohl in einigen Tagen das Ufer erreichen. Run befand ich mich in der größten Klemme. Der heutige Tag ging auf Abschiedsbesuche hin, die ich so vielen wohlwollenden und bestördernden Personen schuldig war; wie es mir morgen ergehen wird, sehe ich schon. Einzmal kann man sich auf seinem Wege den Renschen doch nicht völlig entziehen, was sie uns aber auch nutzen und zu genießen geben, sie reißen uns doch zuletzt von unsern

ernstlichen Zwecken zur Seite hin, ohne daß wir die ihris gen fordern. Ich bin außerst verdrießlich.

Abends.

Auch meine Dankbesuche waren nicht ohne Freude und Belehrung, man zeigte mir noch manches freundlich vor was man bisher verschoben oder versäumt. Cavaliere Benuti ließ mich sogar noch verborgene Schäße sehen. Ich betrachtete abermals mit großer Berehrung seinen obgleich verstümmelten doch unschäsbaren Ulusses. Er führte mich zum Abschied in die Porzellanfabrik, wo ich mir den Hercules möglichst einprägte und mir an den Campanischen Gefäßen die Augen noch einmal recht voll sah.

Wahrhaft gerührt und freundschaftlich Abschied nehmend vertraute er mir dann noch zuletzt wo ihn eigentlich der Schuh drücke, und wünschte nichts mehr, als daß ich noch eine Zeit lang mit ihm verweilen konnte. Wein Banquier bei dem ich gegen Tischzeit eintraf ließ mich nicht los; das wäre nun alles schon und gut gewesen, hätte nicht die Lava meine Einbildungskraft an sich gezogen. Unter mancherlei Beschäftigungen, Zahlungen und Einpacken kam die Nacht heran, ich aber eilte schnell nach dem Molo.

Hier sah ich nun alle die Feuer und Lichter und ihre Widerscheine, nur bei bewegtem Meer noch schwankens der:

der; den Vollmond in seiner ganzen Herrlichkeit neben dem Sprühfeuer des Vulcans, und nun die Lava, die neulich fehlte, auf ihrem glubenden ernsten Wege. Ich hatte noch hinaus fahren sollen, aber die Anstalten wa= ren zu weitschichtig, ich ware erst am Morgen dort an= Den Anblick, wie ich ihn genoß, wollte ich mir durch Ungeduld nicht verderben, ich blieb auf dem Molo sigen, bis mir, ungeachtet des Zu= und Ab= stromens der Menge, ihres Deutens, Erzählens, Ber= gleichens, Streitens wohin die Lava stromen werde und was dergleichen Unfug noch mehr seyn mochte, Augen zufallen wollten.

# Reapel, Sonnabend den 2 Juny 1787.

Und so hätte ich auch diesen schönen Tag zwar mit vorzüglichen Personen vergnüglich und nützlich, aber doch ganz gegen meine Absichten und mit schwerem Her= Sehnsuchtsvoll blickte ich nach dem zen zugebracht. Dampfe, der, den Berg herab langsam nach dem Meer ziehend, den Weg bezeichnete welchen die Lava stündlich nahm. Auch der Abend sollte nicht frei sepn. Ich hatte versprochen die Gerzogin von Giovine zu besuchen, die auf dem Schlosse wohnte, wo man mich denn, viele Stufen hinauf, durch manche Gange wandern ließ, deren oberste verengt waren durch Risten, Schränke und 'alles Mißfällige eines Hof : Garberobe : Wesens. 30

fand in einem großen und hohen Zimmer, das keine sonderliche Aussicht hatte, eine wohlgestaltete junge Dame von sehr zarter und sittlicher Unterhältung. einer gebornen Deutschen war ihr nicht undekannt wie sich unsere Literatur zu einer fteleren, weit uniherblickenden Humanitür gebildet; Herbers' Bemühungen und was ihnen ahnelte schätzte sie vorzüglich, auch Garvens reiner Verstand hatte ihr aufs innigste zugesagt. den Deutschen Schriftstellerinnen suchte fie gleichen Schritt zu halten, und es ließ sich wohl bemerken, daß es - ihr Bunsch sen eine geubte und belobte Feder zu führen. Dahin bezogen fich ihre Gespräche und verriethen zugleith die Absicht auf die Tochter des hochsten Standes zu wirken; ein solches Gespräch kennt keine Gränzen. Die Dammerung war schon eingebrochen und man hatte noch Veine Rerzen gebracht. Wir gingen im Zimmer auf und ab, und sie, einer durch Läben verschlossenen Fensterseite sich nähernd, stieß einen Laden auf und ich erblickte was man in seinem Leben nur einmal sieht. That sie es absichtlich mich zu überraschen, so erreichte sie ihren Zweck vollkommen. Wir standen an einem Fenster des oberen Geschosses, der Wesuv gerade vor und; die herabsließende Lava, beren Flamme bei langst niedergegangener Sonne schon deutlich glühte und ihren begleitenden Rauch schon zu vergolden aufing; ber Berg gewaltsam tobend, über ihm eine ungeheure, feststehende Dampswolke, Berichiebenen Maffon hei iehem Mudmurf klikartia

sondert und körperhaft erleuchtet. Von da herab bis gegen das Meer ein Streif von Gluthen und glühenden Dünsten; übrigens Meer und Erde, Fels und Wachszthum deutlich in der Abenddammerung, klar friedlich, in einer zauberhaften Auhe. Dieß alles mit einem Blick zu übersehen und den hinter dem Vergrücken hervortretenz den Vollmond als die Erfüllung des wunderbarsten Bilzdes zu schauen, mußte wohl. Erstaunen erregen.

Dieß alles konnte von diesem Standpunct das Auge mit einmal fassen, und wenn es auch die einzelnen Ges genstände zu mustern nicht im Stande war, so verlor es doch niemals den Eindruck des großen Ganzen. unfer Gespräch durch dieses Schauspiel unterbrochen, so nahm es eine besto gemuthlichere Wendung. Wir hat= ten nup einen Tert vor uns, welchen Jahrtausenbe zu commentiren nicht hinreichen. Je mehr die Nacht wuchs, desto mehr schien die Gegend an Klarheit zu gewinnen; der Mond leuchtete wie eine zwepte Some; die Saus len des Rauchs, dessen Streifen und Massen durchleuchtet bis in's einzelne deutlich, ja man glaubte mit halbs weg bemaffnetem Auge die glühend ausgeworfenen Fels: klumpen auf der Nacht des Regelberges zu unterscheiden. Meine Wigthin, so will ich sie nennen, weil mir nicht leicht ein kostlichers Abendmahl zubereitet war, ließ die Kerzen an die Gegenseite des Zimmers stellen und die schone Frau, vom Monde beleuchtet, als Vordergrund dieses unglaublichen Bildes. schien mir immer schöner

zu werden, ja ihre Lieblichkeit vermehrte fich besonders dadurch daß ich in diesem südlichen Paradiese eine sehr angenehme Deutsche Mundart vernahm. Ich vergaß wie spåt es war, so daß sie mich zuletzt aufmerksam machte: sie muffe mich wiewohl ungerne entlassen, die Stunde nahe schon wo ihre Galerien klostermäßig verschlossen wurden. Und so schied ich zaudernd von der Ferne und von der Nahe, mein Geschick segnend, das mich für die wider: willige Artigkeit des Tages noch schon am Abend belohnt Unter ben freien Himmel gelangt sagte ich mir vor: daß ich in der Nähe dieser größern Lava doch nur die Wiederholung jener kleinern wurde gesehen haben, und daß mir ein solcher Ueberblick, ein folcher Abschied aus Neapel nicht anders als auf diese Weise hatte wer-Anstatt nach Hause zu gehen richtete ich ten können. meine Schritte nach bem Molo, um bas große Schauspiel mit einem andern Vordergrund zu sehen: aber ich weiß nicht ob die Ermudung nach einem so reichen Tage, ober ein Gefühl, daß man das letzte, schone Bild nicht ver= wischen musse, mich wieder nach Moriconi zurud zog, wo ich denn auch Aniepen fand, der aus seinem neu bezognen Quartier mir einen Abendbesuch abstattete. Bei einer Flasche Wein besprachen wir unsere kunftigen Berhalt= nisse; ich konnte ihm zusagen, daß er, so bald ich etwas von seinen Arbeiten in Deutschland vorzeigen könne, ge= wiß dem trefflichen Herzog Ernst von Gotha empfohlen sonn und non dart Restellungen erhalten murbe

schieden wir mit herzlicher Freude, mit sicherer Aussicht künftiger wechselseitig wirkender Thätigkeit.

Neapel, Sonntag den 3 Juny 1787.
Drepeinigkeitsfest.

Und so fuhr ich denn durch das unendliche Leben dies ser unvergleichlichen Stadt, die ich wahrscheinlich nicht wieder sehen sollte, halb betäubt hinaus; vergnügt jest doch, daß weder Reue noch Schmerz hinter mir blieb. Ich dachte an den guten Kniep und gelobte ihm auch in, der Ferne meine beste Vorsorge.

An den äußersten Policenschranken der Borstadt storte mich einen Augenblick ein Marqueur, der mir freundlich in's Gesicht sah, aber schnell wieder hinweg sprang. Die Zollmänner waren noch nicht mit dem Vetzturin fertig geworden, als aus der Kaffeebuden = Thüre, die größte Chinesische Tasse voll schwarzen Rassee auf eiznem Präsentirteller tragend, Kniep heraustrat. Er nahte sich dem Wagenschlag langsam mit einem Ernst, der, von Herzen gehend, ihn sehr gut kleidete. Ich war erzstaunt und gerührt, eine solche erkenntliche Ausmerksamskeit hat nicht ihres Gleichen. Sie haben, sagte er, mir so viel Liebes und Gutes, auf mein ganzes Leben Wirkssames erzeigt, daß ich Ihnen hier ein Gleichniß andiesten möchte, was ich Ihnen verdanke.

Da ich in solchen Gelegenheiten ohnehin keine Spra= che habe, so brachte ich nur sehr lakonisch vor: daß er durch seine Thatigkeit mich schon zum Schuldner gestnacht, und durch Benutzung und Bearbeitung unserer gemeinsamen Schätze mich noch immer mehr verbinden werde.

Wir schieden, wie Personen selten von einander scheiden, die sich zufällig auf kurze Zeit verdumden. Vielleicht hätte man viel mehr Dank und Vortheil vom Leben, wenn man sich wechselsweise gerade-heraus spräche was man von einander erwartet. Ist das gesleistet, so sind beide Theile zufrieden, und das Gemüchliche, was das erste und letzte von allem ist, erscheint als reine Zugabe.

Unterwegs am 4, 5 und 6 Juny.

Da ich dießmal allein reise habe ich Zeit geung bie Eindrücke der vergangenen Monate wieder hervorzurusfen; es geschieht mit vielem Behagen. Und doch tritt gar oft das Lückenhafte der Bemerkungen hervor, und wenn die Reise dem der sie vollbracht hat, in einem Flusse vorüber zu ziehen scheint und in der Einbildungstraft als eine stetige Folge hervortritt, so fühlt man doch, daß eine eigentliche Mittheilung unmöglich sep. Der Erzählende muß alles einzeln hinstellen: wie soll daraus in der Seele des Dritten ein Ganzes gehildet werden?

Deshalb konnte mir nichts Trostlicheres und Exfreu-

Briefe: daß ihr euch fleißig mit Italien und Sicilien Beschäftigt, Reisebeschreibungen leset und Aupferwerke betrachtet; das Zeugniß daß dadurch meine Briefe geminnen, ist mein höchster Trost. Hättet ihr es früher gethan oder ausgesprochen, ich wäre noch eifriger gewessen als ich war. Daß treffliche Männer wie Bartels, Münter, Architekten verschiedener Nationen vor mir hersgingen, die gewiß äußere Zwecke sorgfältiger verfolgten als ich, der ich nur die innerlichsten im Auge hatte, hat mich oft beruhigt, wenn ich alle meine Bemühungen für unzulänglich halten mußte.

Ueberhaupt, wenn jeder Mensch nur als ein Supplement aller übrigen zu betrachten ist, und am nützlichsten und liebenswürdigsten erscheint, wenn er sich als einen solchen gibt: so muß dieses vorzüglich von Reiseberichten und Reisenden gültig senn. Persönlichkeit, Zwecke, Zeitwerhältnisse, Gunst und Ungunst der Zufälligkeiten, alles zeigt sich bei einem jeden anders. Kenn' ich seine Borgänger, so werd' ich auch an ihm mich freuen, mich mit ihm behelfen, seinen Nachfolger erwarten und diesem, wäre mir sogar inzwischen das Glück geworden, die Gegend selbst zu besuchen, gleichfalls freundlich bez gegnen.

, V Ç4

|   | · · · | 1 |   |  |
|---|-------|---|---|--|
|   |       |   |   |  |
|   |       |   |   |  |
|   |       |   |   |  |
|   | •     |   |   |  |
|   |       |   |   |  |
|   |       |   |   |  |
|   |       |   |   |  |
|   |       |   |   |  |
| • |       |   |   |  |
|   |       |   |   |  |
|   |       |   | ٠ |  |
|   |       |   |   |  |
|   |       |   |   |  |
| • |       |   |   |  |
|   |       |   |   |  |
|   |       |   |   |  |
|   |       |   |   |  |
|   |       |   |   |  |
|   |       |   |   |  |
|   |       |   |   |  |
|   |       | • |   |  |
|   | •     |   |   |  |
|   |       |   |   |  |
|   |       |   |   |  |
|   |       |   |   |  |
|   |       |   |   |  |
|   |       |   |   |  |
|   |       |   |   |  |
|   |       |   |   |  |
|   | •     |   |   |  |
|   |       |   |   |  |
|   |       | • |   |  |

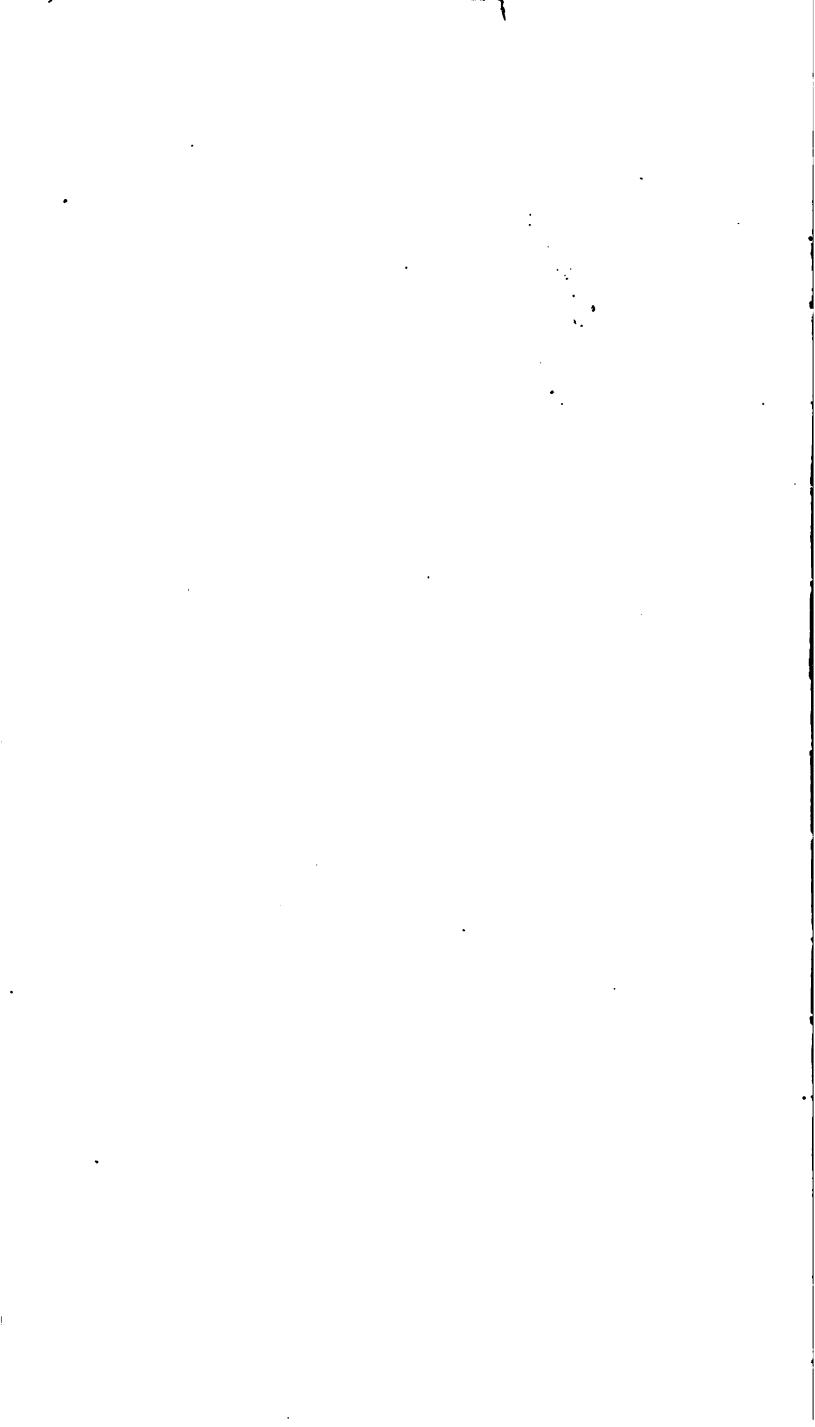

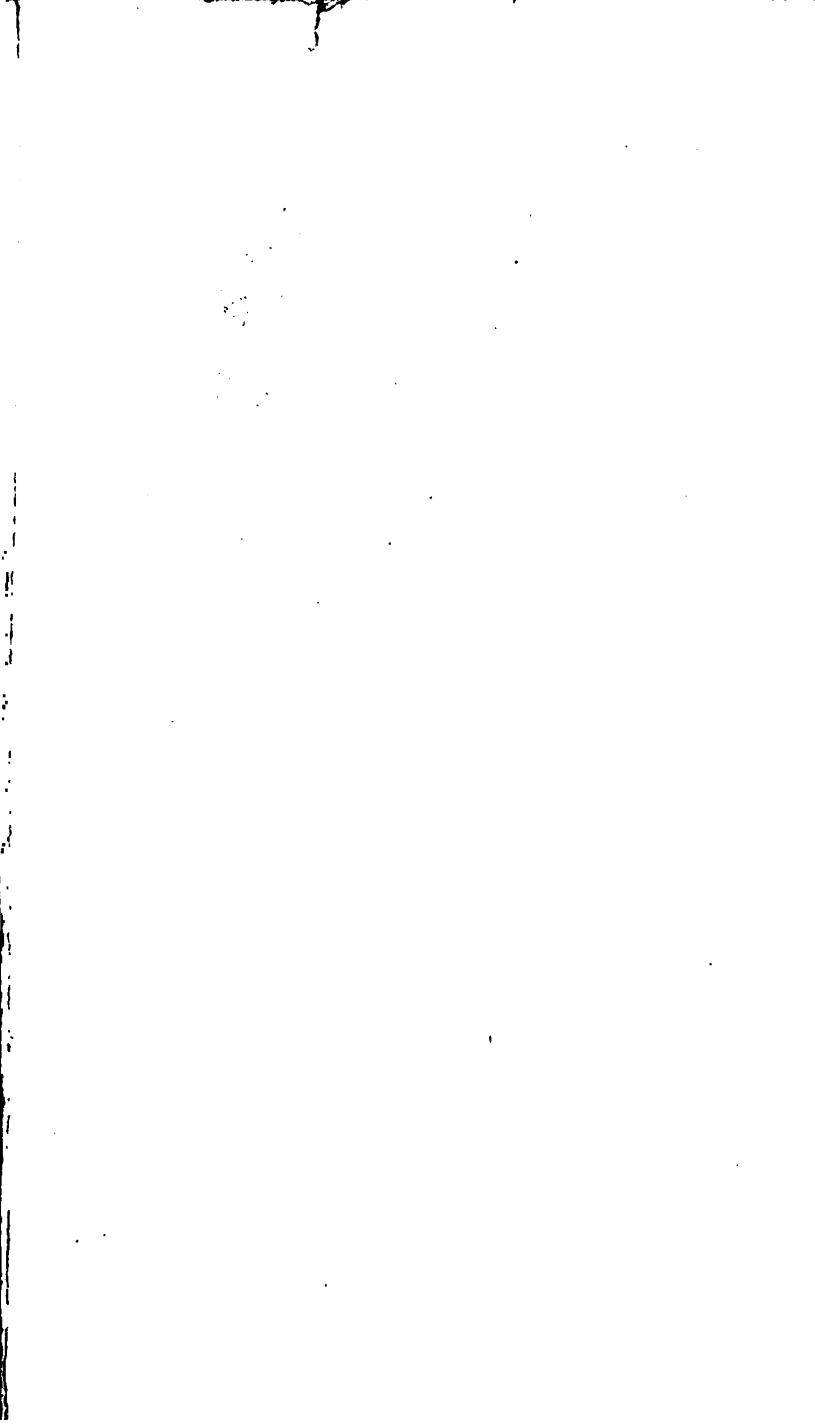

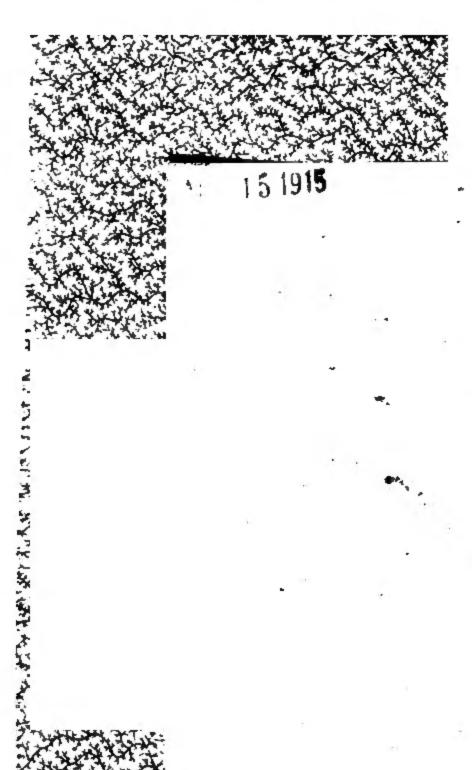

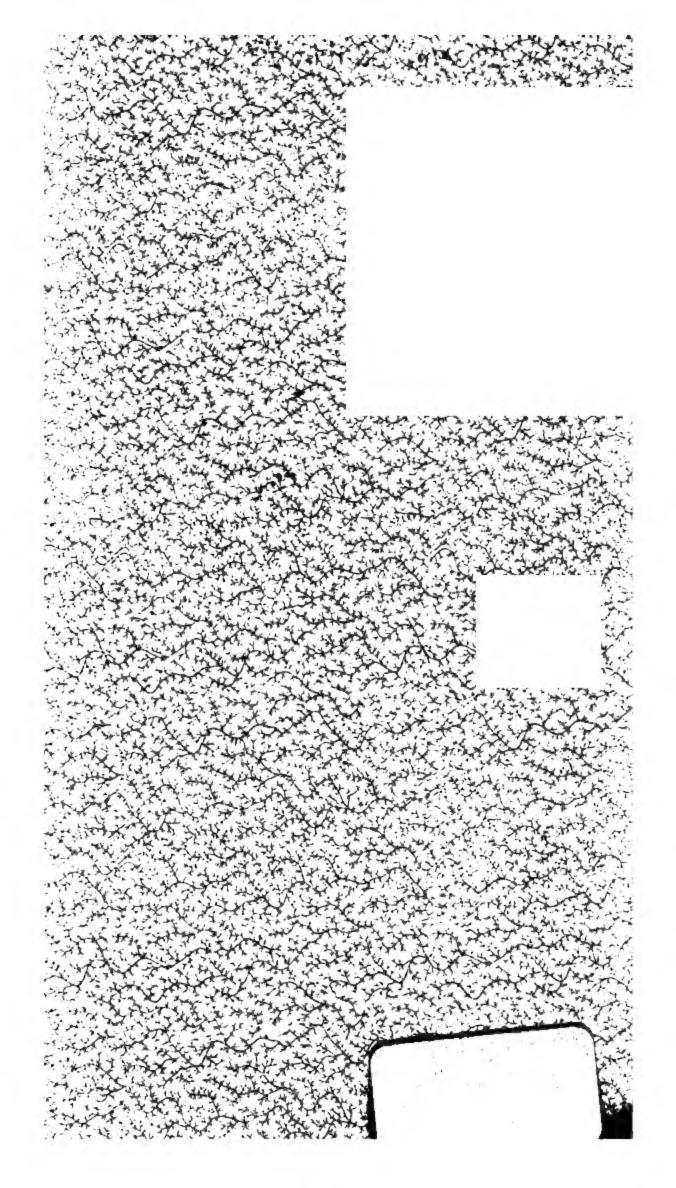